















NC 85 H57





# Porwort.

njere Industrie bewegt sich in der Geschmacksrichtung der Renaissance. Die deutsche Ausstellung in München 1876 hat dies zur allgemeinen Ueberzeugung gebracht, und Männer wie Lübke, Cessing u. 21. haben der selben öffentlich den bestimmtesten Ausdruck verliehen.

Indem nun aber unsere Gewerbetreibenden von allen Seiten ermuntert werden, den von ihnen mit gutem Willen aber noch nicht mit glücklichem Erfolg betretenen Weg weiter zu gehen, nunß sich einem Jeden, der mit den hohen Ceistungen der Vergangenheit und mit den thatsächlichen Verhältnissen der Gegenwart einigermaßen vertraut ist, die frage auswerfen: Sind unsere hentigen handwerker und Industriellen denn wirklich im Stande, auf dem Boden der Renaissance weiterzubauen? Können sie diesen Boden ihren eigenen nennen, wie die alten Meister es konnten? Ist die formenswelt, in deren Geist sie schaffen wollen, ihre beimath?

Ceider kann hierauf nicht mit einem freudigen "ja" geantwortet werden. Die überwältigend große Mehrzahl unserer Gewerbetreibenden hat nicht einmal eine Uhnung von dem wunderbar großen formenschatz der alten Renaissance, geschweige denn eine sichere, zur praktischen Verwendung unerläßliche Kenntniß desselben. Denn wer in dieser formenwelt sich frei bewegen und selbstständig schaffen will, der nuß sie bis zu einem gewissen Grade doch erst beherrschen lernen; und nur einer großen Unkenntniß ist es zuzuschreiben, wenn selbst strebsame Handwerker etwas "Stylvolles" zu Stande zu bringen meinen, während sie mit Hilfe weniger, in ihrem Jusammen» hange kaum verstandener Merkmale doch nur in kunstlosen und schwächlichen Versuchen sich abmühen. So kommt es, daß unsere Unsstellungen und Schausenster im Großen und Ganzen immer noch den Eindruck des Ungenügenden, des Gequälten, des Wollens und nicht Könnens machen, und daß das gesibte Unge da, wo es Vollendeten begegnet, fast regelmäßig die nackte Imitation alter Kunst erkennt.

Wie ist hier gründlich zu helfen? — Sehr große Verdienste erwerben sich die kunstigewerblichen Fachschulen und Musen; und sicherlich üben auch die Ausstellungen, namentlich wenn sie (wie 1876 die Münchener) den "Werken unserer Väter" den gebührenden Raum gewähren, einen wohlthnenden Einfluß aus. Ohne aber den hohen Werth dieser wichtigen, ja unentbehrlichen Veranstaltungen in Frage zu stellen, darf wohl von ihnen gesagt werden, daß ihre Einwirkung auf die Ausbildung des Geschmackes doch nur eine beschränkte sein kann, weil sie nicht allgemein und unter allen Umständen zugänglich sind. Die Schulen können naturgemäß nur einen kleinen Theil der Jünger der kunstgewerblichen Industrie und diese nur für wenige Cebens



jahre aufnehmen; die 217useen aber können nur von denen regelmäßig praktisch verswerthet werden, die am Orte derselben ihre Werkstatt aufgeschlagen haben. Es hat mir daher schon seit längerer Zeit der 217ühre werth geschienen, auf 217ittel und Wege zu sinnen, um dem 217eister wie dem Gesellen und Cehrling neben den vorübergehensden Unregungen, welche Schulen und 217useen darbieten, einen immerwährend bereiten gediegenen führer und Rathgeber zur Seite zu stellen.

So entstand der Gedanke zu diesem Werke, das — wenn es in den weitesten Ureisen der Gewerbetreibenden und des Publikums Anklang sindet und Begeisterung erweckt — allerdings einen tiesgreisenden Einsluß auf die Entwicklung unserer Kunstsindustrie ausüben kann. Ich habe es gewagt, an ein großes allgemeines Bedürsniß zu glauben, und zum ersten Male versucht, die klassischen Arbeiten unserer alten Meister in einer beispiellos billigen Ausgabe populär zu machen. Don allen Einsichtsvollen erwarte ich freudige Justimmung zu meinem Unternehmen; ich bitte sie um ihren guten Rath und um warme Empfehlung. Insbesondere lege ich dasselbe den Leitern und Lehrern der Akademien, Kunstschulen, kunstsgewerblichen Sachschulen und Musen warm an's Herz, deren segensreiches Wirken ich mit dieser Publikation nicht durchkreuzen oder corrigiren, sondern vielmehr krästigst unterstischen will. Aus diesem Grunde habe ich auch alle erläuternden Anweisungen u. del. weggelassen, welche dem Lehrer vorsgreisen könnten.

Jedes einzelne Heft soll möglichst vielseitige Unregung bieten. Damit ist allersdings eine streng systematische Auseinanderfolge der Blätter ausgeschlossen, indessen wird am Schlusse durch mehrere Register dafür gesorgt werden, daß ein Jeder den Stoff nach seinen besonderen Bedürsnissen ordnen könne, eutweder nach den dargestellten Gegenständen, oder nach Gewerben, oder nach den Meistern und sonstigen kunstzgeschichtlichen Gesichtspunkten. Um die Brauchbarkeit des Werkes zu erhöhen, werden nicht nur die einzelnen Heste ohne Verpflichtung zum Abonnement, sondern auch die einzelnen Blätter geliesert, für den Fall, daß solche zu Versuchen, zum Coloriren oder Zerschneiden separat gewünscht werden.

Im Uebrigen mag das Werk für sich selbst sprechen!

Und nun fahre wohlgemuth hinaus in's wogende Ceben du schmuckes Schifflein mit den launigen Gaben unserer trefflichen Alten! Ergötzet Euch daran, Ihr Neuen, und schauet in Dankbarkeit mauchmal zurück nach den Schöpfern dieser dreihunderts jährigen Formenherrlichkeit, nach den "großen Meistern im kleinen Raum;" mögen ihr Geist und ihre Kunst über uns und unsere Kinder kommen!

München, September 1877.

Georg birth.





### Inhalt der J. Serie.

Titelblatt von Sans Solbein d. J. Jacfimile nach einem Holzschnitt, Einfaffung des Blattes: "Erasmus vor dem Terminus;" der Original-Holzhock 0,28:0,15 M. wird im Basler Museum ansbewahrt.

Pormort des Berausgebers.

Inhalts-Uebernicht, mit einer Kopfvignette von G. S. Beham, und einer Schluftvignette von Th. de Bry.

- 27r. I. Albrecht Dürer: Das große Rogendorfische Wappen. Dieses hertliche Wappen, welches Dürer auf seiner niederländischen Reise (520) dem Herrn v. Rogendorff auf Holz zeichnete ("dosür hat er mir geschenkt VII Eln Sammet"), ist nur in einem einzigen, sehr mangelhaften Abdruck im Germanischen Musenm zu Nürnberg auf nus gekommen, wo es der verdienstvolle Dürer-forscher R. frhr. v. Reiberg meisterhaft kopit hat; die Ergänzung der rechts abgerissenen Helmdecke hat unter Reiberg's Auleitung Herr fr. Wolf in München gezeichnet. format des Otiginals: 0,625: 0,445 M.
- Ur. 2. Aus Albrecht Türer's Schule: Teppichborte, zwei um ein Kleinod streitende Meers oder flußgötter. Dieses Blatt, irrthümsich Dürer zugeschrieben, stammt vielleicht von H. S. Beham. Dasselbe ist, ebenso wie die prächtige Tapete "familie des Waldteusels" siehe Ur. 19 dekorativ sehr verwendbar. Format des Originals: 0.221: 0.517 No.
- Ir. 5. Hans bolbein der Jüngere: Zeichnungen zu zwei Tolchscheiden, davon die eine unr sehr flüchtig stizzirt, im Museum zu Basel, beide in getreuem facsimile den Strich des Meisters wiedergebend. Die Stizze rechts ist eine interessante Variation der in der Vernburger Vibliothek besindlichen Dolchscheide, welche Woltmann Bolbein und seine Zeit, Vd. I S. 434) bespricht. Die drei Stockwerke siellen das Urtheil des Paris, Thisbe an Pyranus Leiche und Venus mit Amor dar. Höhe der Originale: 0,27 M.
- Ur. 4. Gestickte Kandtuck-Borten (kupferbraume Seide auf einfach gemusierter Leinwand). Das Original, um 1/3 größer als die Kopie, ist im Zesitze des Herrn Prof. Dr. Kuhn, Konservator am königl. bayer. Nationalmuseum zu München.
- 27r. 5 & 6. Sans Burgemair: Titelbild, den gravitätisch dahinschreitenden habsburgischen Greif darstellend, und Sestwagen aus dem Triumphzug des Kaisers Maximilian I. Holzschnitt, Original um 1/2 größer.) Kgl. Unpferstickkabinet München.

- Ar. 7 & 8. Peter Slötner: Vignetten, Süllungen, Sriefe 2c. aus seinem (40 Blätter enthaltenden) Modelbuch. Türich 1549. (Passavut 256.) Kgl. Kupferstickkabinet München. (Pgl. a. 27r. 51.)
- 27r. 9. Virgil Solis: Porlagen für Taufchir- und Cifelenrarbeit, sogen. "Manrestische" Ornamente. (Bartsch 475.) Breite 0,075 M. Kgl. Kupserstichkabinet München.
- Ur. (O. virgil Solis: Zwei Kelche Bartsch 551 st.); ein Geschmeide (Bartsch 494). Originalhöhe 0,075 M. Kgl. Kupserstickschutet München.
- 27r. [1, 12 & 13. Georg Wechter: Drei Blätter ans dessen (änserst seltener und kostbarer) Sammlung von 30 radicten Entwürsen 3n Goldschmiedgeichieren. — Die Originale, um ein Geringes größer, in vortrefflich erhaltenen Exemplaru, befinden sich im kgl. Nationalunsenm 3n München. Die meisten übrigen Blätter werden später nachsolgen.
- 27r. 14. Saus Mielich: Aus der reichen Samulung von Bandseichnungen deutscher Künftler zu den Rüftungen französischer Könige. (Ogl. a. 27r. 26 & 27.) Kgl. Aupferstichkabinet München. Höhe der Originalskizze 0,16 M.
- Tr. [5, 16 & 17. Drei Blätter aus Albrecht Dürer's großer Ehrenpforte des Kaisers Maximilian I., sämmtlich wie auch die später folgenden Blätter) in bedentend verkleinertem Massud. Größe der ganzen Pforte im Original 3,409 zu 2,922 Meter. "Die Glauz punkte dieser Shrenpforte sind die großen Säulen, die kleineren Twischensäulen, Gesimse, Ansiste und Unppeln, mit ungemein reichen Derzierungen, worin uns Dürer's unerschöpfliche Gedauken und formenfülle mit ihrer ganzen Liebenswürdigkeit entgegentritt." v. Retberg, Dürer ic., S. 84 27r. 217. Ogl. a. Chansing, Dürer, S. 372.
- Anoten". Das vorliegende seltenste Blatt der folge trägt bei Wetberg Ar. 1774 Original 0,274 zu 0,215 Meter. Die übrigen Blätter werden später solgen. (Ogl. 27r. 98.)
- Ur. 19. Teppic oder Capete, aus der Schule Albrecht Dürer's, etwa wie v. Retberg meint von B. S. Bebam. Ein Seitenfück 311 der unter 27r. 2 mitgetheilten Borte. Das Griginal besteht aus zwei gleich großen Blättern, je 0,526 311 0,326 Meter Holzschnitt).

Die beiden Hälften können beliebig fortgesetzt aneinandergereiht und auf diese Weise eine gauze Tapete gebildet werden. Als Motiv hat dem Zeichner zweifellos Dürer's kleiner Kupferstich "Familie des Waldteufels" gedient, frhr. v. Retberg München) hat sehr gelnugene Versuche gemacht, die von ihm un Originalgröße auf Stein gezeichneten Blätter in Jarben auszussishren; die Steine sind noch vorbanden.

Ur. 20. Zwei Büchertitel von baus bolbein d. I. Rechts: Die Geschichte von Cantalus und Pelops (Original Holzschnitt 0,190 zu 0,125 Meter; Passavant 79, Woltmann 222). Links: M. Crassus, dem Gold in den Mund gegossen wird (Original 0,185 zu 0,120 Meter; Passavant 94, Woltmann 225).

Ur. 21, 22 & 23. Radirungen Wenzel Hollar's nach Zeichnungen hans Holbein's d. I., welche früher in der Sammlung des Herzogs von Urundel aufbewahrt wurden, jetzt aber nicht mehr zu finden sind. Das Doppelblatt 21 & 22 stellt die Griffe und Beschläge zu zwei Schwertern dar; das Blatt 23 einen Krug mit Deckel. (Woltmann Vd. II S. 166.)

27r. 24. Bieroummus Bopfer: Verschiedene Gefässe. (Bartschieden, 67.)

27r. 25. Daniel Bopfer: Cateinisches Alphabet mit sehr verwendbarem hintergrund. (Bartsch 27r. 147.)

27r. 26 & 27. Swei Blätter aus den Handzeichnungen zu Rüftungen französischer Könige im kal. Kupferstich-Kabinet zu München. Herr Direktor Dr. v. Hefner-Alteneck spricht beide Blätter dem Münchener Hans Mielich zu. 27r. 26 stellt ein Schild, 27r. 27 einen Pferdekopf-Karnisch (rechts und links verschieden komponirt) vor; beide Blätter enthalten eine Fülle änserst verwendbarer, zum Theil sehr geistreicher Motive. (Bgl. 27r. 14.)

27r. 28. Trube im deutschen Gewerbe-Museum in Berlin, aufgenommen von Herrn Architeft G. Buf.

27r. 29. Albrecht Dürer: Brustbild des Kaisers Maximilian. Größe des Griginalholzschnittes: 0,544 zu 0,378 Meter. "Die Einsfassung bilden au jeder Seite eine prächtig gemusterte Säule, auf deren Knauf ein Greif steht als Schildhalter des kaiserlichen Wapspens, welches oben die Mitte bildet. Dabei hält der Greif rechts in der liusen Kralle den aus der Kette des güldenen fließes bekannten feuerstahl und derjenige links in der rechten Kralle das burgundische Schrägkrenz mit überhöhtem Stahl und flammendem Steine." (v. Retberg, Dürers Kupferstiche 2c. S. 90, 27r. 230.)

Baus Bolbein d. J.: Sestpokal der Königin Jane Seymour. Böhe der in der Bodleian Library ju Ogford aufbewahrten Original federzeichnung (getuscht, mit leichter Ungabe der farben): 0,375 Meter. - Alfr. Woltmann fagt über diesen herrlichen Entwurf in feinem Werke über Holbein, Bd. I, S. 443: "Die Juitialen von König und Königin, II und I, welche der Liebesknoten umschlingt, fommen mehrfach darauf vor, und ebeuso Jane Seymour's Wahl fpruch: BOVND TO OBEY AND TO SERVE, "311 Dienst und Gehorsam verbunden" - für eine Gemahlin Beinrichs VIII. sicherlich die passendste Devise. Auch der farbeneffekt des Ganzen, das herrliche Jusammenwirken von Gold, Perlen, Edelsteinen, ist in der Zeichnung angedeutet. Geschmückt mit Laubwerk und Delphinen, Masken und Engelsköpfen, wächst der fuß in lebendiger Triebkraft empor, welche in dem ftark betouten Ueberfall mit dem Rankenwerk und den niederhängenden Perlen anmuthig ausathmet, den Druck von oben und die claftifche Thätigkeit verkörpernd. Gegen die fpielende Leichtigkeit unten fetzt der Bandy des Gefässes mit Boffirungen fraftig an, horizontale Theilungen und wechselnder Schmuck, bald plastifc vortretend, bald malerisch in der fläche bleibend, lassen ihn schlanker, zierlicher erscheinen, aber energisch springen ans den mittleren Medaillons die Brustbilder von römischen Kriegern, Schönen und Imperatoren sperans. Wie ungestüm, wie jubelnd endlich strebt Alles auswärts an dem Deckel mit seinen Meersungsern, die aus aller Macht in ihre Trompeten aus Blumenstengeln blasen und mit den beiden vergnügten Amorknaben zu oberst, die das Wappeuschild mit der Königskrone emporhalten. In diesem Prachtstück hat sich Hotisch die Sache nicht leicht gemacht. Ans einer bnuten Dielzahl horizontaler Theile und Glieder setzt sich das Ganze zusammen. Die Fülle und Mannigsaltigkeit der einzelnen schmückenden Elemente scheint unendlich zu sein; alles das wirkt auf das Prosil des Ganzen ändernd und unterbrechend ein. Und trotzdem ist der Schmuck siberall der Grundform untergeordnet, und von welcher Seite wir das Gefäß betrachten mögen, stets wird uns der klare, bestimmte Contur, der ungetrübte, charaktervolle Linienzug eutgegentreten."

Ur. 31 & 32. Hans Holbein d. A.: Entwurf eines Kamins, welcher wahrscheinlich in einem seither zerstörten Palastzimmer Heinrichs VIII. von England aufgeführt war. Die getuschte feder- Zeichnung (0,543 zu 0,429 Meter) bestüdet sich im British Museum. Ein architektonisches Prachtfück, das sich an Schönheit der Verhältnisse und feinheit der Vernamente mit den besten Schöpfungen italienischer Renaissance wessen kam. Prächtig ist auch das Vildliche in die schön getheilten Räume hineinkomponirt: Die kühn skizziren Schlachten, szenen, die Medaillous (oben Justitia und Charitas, unten Esther vor Ahasverns) ze. Mit Recht sagt Woltmann (Vd. I, S. 447), daß Holbein mit diesem Entwurf seine Vesähigung dokumentirt habe, die Architektur seiner Zeit in die Vahnen der edelsten Hoch-Renaissance zu leiten, hätten die Verhältnisse ihm eine Thätigkeit im Größen auf diesem kelde nahegelegt.

Arr. 53. Daniel Hopfer: Plasond, Aadirung im kgl. Kupferstichkabinet zu München. Größe des Originals: 0,225 zu 0,455 Meter. (Bartsch Ar. 94.)

Ar. 34. Daniel Sopfer: Kapelle mit dem Urtheil über die Chebrecherin, eine der zierlichsten Kirchenarchitekturen des Meisters, von denen wir in der folge noch mehrere bringen werden. Radirung im kgl. Kupferstichkabinet zu München. Original: 0,305 zu 0,215 Meter. (Bartsch 27r. 7.)

Ur. 35, 36 & 37. Zeinrich Albegrever: Drei Radirungen dieses im Ornamentstich unübertroffenen Meisters aus verschiedenen Perioden seines Schaffens, wie die Jahreszahlen bei dem Monogramm zeigen. Alle drei Blätter (nach sehr gnten Abdrücken in der städt. Kunstsammlung zu Türnberg) sind um etwa ½ vergrößert. (Bartsch 27r. 229, 256 und 285.) Andere Blätter des Meisters werden nach solgen, darunter anch seine ebenso prächtigen als seltenen großen Dolchscheiden.

Mr. 38. Peter Stötner: dimmelbett, nach einem Holzschnitt im kgl. Kupferstichkabinet zu München; um 1/3 verkleinert. (Passavant 27r. 34.)

Ur. 39. 5mei Initialen, gedruckt von galvanischen Cliches nach Original-Holzstöcken im Besitze des Germanischen Unsseums zu Würnberg. Ich vermuthe, daß diese und andere prächtige Initialen und große Plakat-Einfassungen, deren Mittheilung ich den Herren Direktor Essenwein und Direktor Dr. v. Besuer-Alteneck verdanke und welche allmälig im "formenschatz" erscheinen werden, von Peter Rötner herrühren.

27r. 40. Ein Blatt ans Baus Sibmacher's Stid- und Spikenmusterbuch (Nürnberg 1601). Ogl. 27r. 58.

Ur. 41 & 42. 3mei Phantasie-Stragenausichten von dem niederländischen Baumeister Vredeman de Vries. Ich theile diese

Blätter nur mit als interessante Beispiele für das Streben der Alten, sich über den malerischen Effekt städtischer "Baulinien" flar zu werden, was hente manchmal vergessen wird; für die architektonischen Details dieser Blätter übernehme ich keine Verantwortung.

Albrecht Durer. "Das Wappen des Codes." 27r. 45. Bartich tot, v. Retberg 53.) Größe des Original-Kupferstichs: 0,220 3n 0,159 Meter. In diesem Blatt hat der Meister ebensowohl feinen Gedankenreichthum wie feine eminente Technif glänzend au den Tag gelegt. Stoly und fühn breiten fich die fittige und die Belmdede um den prachtvoll modellirten Stechhelm aus, gleichsam jum Seiden der Unbesieglichkeit des allgewaltigen Ritters, deffen Wappenbild uns in erschreckender Maturmahrheit angrinft. Wie ein Perführer, in Gestalt eines wilden Mannes, ichieft fich der Cod au. eine Miruberger Kronbrant zu fuffen, welche, ohne die Gefahr der Werbung ju ahnen, den Blick guichtig gefenft balt. Uns dieser berrlichen formendichtung tritt uns der freie Beift der Renaissance mit fühnem flügelichlag entgegen. Man beachte die Jahreszahl 1503 auf dem Steine links unter dem Monogramm; im Jahre vorher, nach Mitternacht vor S. Matthans Abend, hatte Dürer's Vater das Seitliche gejegnet.

Tir. 44, 45 & 46. Blätter aus bans bolbein's d. J. "Efizzenbuch" im Mujeum zu Bafel. Dasfelbe, mahricheinlich von Bolbein 1538 von England mit nach Bafel gebracht, enthält jetzt 106 Mummern, meift federzeichnungen auf gelblichem Papier, jum Theil getuscht. (Pal. a. Woltmann, 28. 1, S. 436, 28. 11, S. 112. Mit ein paar Unsnahmen find dieje gum Theil fehr geiftreichen Efiggen noch nirgends veröffentlicht worden; wir können jetzt die vorzüglichsten derfelben, Dank dem Entgegenkommen des Dorftandes des Basler Museums, in getreuer facsimile-Wiedergabe bier veröffentlichen und beginnen mit folgenden Blättern: 27r. 44 (Efizzenbuch Mr. 104). Potal für Baus von Ilntwerpen, einen gu Bolbein's Zeit berühmten deutschen Goldschmied. 27ur die linke Balfte des Bildes ift Jeichnung, die rechte Balfte ift Umdruck, wie ichon aus der unugekehrt fich wiederholenden Juschrift HANS VON ANT., sowie aus den weniger deutlichen Conturen hervorgeht. Auf dem Deckel "die Wahrheit", zur Seite eine Verbefferung der figur (links Seichnung, rechts gleichfalls Umdruck. - 27r. 45 (Skiggenbuch 27r. 95). Blüchtiger Entwurf eines reiden Spiegelrabmens, mit Sirenen und Liebesgöttern. - 27r. 46 Sfigjenbuch 27r. 22-24). Drei Fries-Compositionen mit Blattornament, Tritonen, Sphinren. Die Blüchtigkeit der Zeichnung läßt diese Skizzen etwas unruhig er fceinen; wer es nothig bat, fein Ange gu bernhigen, mag ein leichtes Colorit des Binter rundes versuchen.

Ir. 47. Dans Bolbein d. J.: Einige Skizzen zu Goldsichmieds und Juwelier-Arbeiten aus dem "Skizzenbuch" im British Museum zu Condon. (Woltmann Vd. I, S. 436, Vd. II, S. 435.) Dieses Skizzenbuch hat 482 Annumern, meist Federzeichnungen, zum Theil getuscht, anch mit leichten Farbenangaben. Unsere Reproduktionen sind nach Photographien angesertigt, welche das South Rensington Museum publicirt hat, welche aber jetzt im Handel nicht mehr zu haben sind; weitere Zusammenstellungen folgen unter Ar. 65, 84.

Mircht Altdorfer: Entwurs eines Altars in der form eines römischen Triumphbogens, mit Maria und Heiligen. Vartsch Urt, 50.) Kupferstich-Kab. München. Original: 291/2 Ctm. Höhe.

27r 49. Paniel Hopfer: Profil-Portrait Kaiser Karl's V. in reich ornamentirter Umrahmung. Die Arbeit stammt wohl aus der ersten Regierungszeit des jungen Kaisers in den 1520er Jahren. (Bartsch Ar. 80; Original im kgl. Kupferstich-Kabinet zu München).

27r. 50. Daniel Bopier: Die hl. Barbara auf einem Thron. (Bartich Ur. 45; fgl. Kupferstich-Kabinet München.)

Ur. 31. Peter Riötner: Tellerförmige Vorlage für CiscleneArbeit, mit vier verschieden componirten Eckftücken und zwei schmalen Hierleisten. Wahrscheinlich aus der bei And. Wyssenbach in Jürich 1549 erschienen, 40 Blätter enthaltenden Serie von Vorlagen P. Flötner's, von denen sich die Mehrzahl im kal. Kupferstich-Kabinet zu München befindet. Die in dem Werke: Imperatorum romanorum imagines etc. (Jürich 1559, bei A. Gesiner) enthaltenen Fierleisten ze. von flötner scheinen zum Theil von denselben Holzstöcken gedruckt zu sein.

27. 52. Peter Stötner: Drei Dolch- oder Schwertgriffe, weiß auf schwarzem Grund, vermuthlich gleichfalls aus der sub 54 erwähnten Sammlung.

27r. 53. Swei Alphabete mit dentschen und lateinischen Juitialen, welche sich durch ebenso zierliche als abwechslungsreiche Linien-Ornamente auszeichnen. Ich habe dieselben auf einem Blatte in der Kupferstich-Sammlung des Germanischen Museums zu Mürsberg gefunden und bitte Diesenigen, welche in der Lage sind, den Meister (Klötner?) zu bestimmen, mir gef. Mittheilung machen zu wollen.

Mr. 54 Bans Mielich: Vier kleine Schild-Ornamente, wahrscheinlich für Rüftungen des Königs Franz I. von Frankreich componirt. Handzeichnung im kgl. Kupferstich-Kabinet zu München.

27r. 55. Einbanddecke vom Geschlechterbuche der freiherren von Encher in Türnberg. Das in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts angelegte Unch enthält viele Miniaturgemälde und ist sehr funstvoll geschrieben. Die Holzdeckel sind mit schwarzem Sammet überzogen; die Enden sowie die Mitte zieren reiche, in vergoldetem Silber getriebene Relies. Das Unch ruht auf sechs Engelsköpfen, welche plastisch aus der Deckelstäche hervortreten. Die Heichung von Herrn U. Ortwein (jest Direktor der Unnstgewerbeschule in Graz) aus seiner bei E. 21. Seemann erschienen "Deutschen Renaissance".

27r. 56. portal an der Michaels-Boftirche zu München (nach der weiten Gasse zu), in röthlichem Marmor ausgeführt. Dieses schöne Portal, wie die gauze Kirche, aus dem letzten Drittel des 16. Jahr-hunderts stammend, wird von fremden Besuchern des berühmten Banes in der Regel übersehen. Die Skizze ist von Herrn Belar Benezur gezeichnet.

27r. 57. Gitter in der St. Ulrichs Kirche in Angsburg. Dasselbe schließt einen zwischen dem Hamptschiffe und dem nördlichen Seitenschiffe befindlichen, von dem fürstl. Juggerischen Hause gestifteten Alltar ab. Einzelne Cheile des Gitters, wie die oberen Wappenschilde und einzelne Lilien, sind in Farben behandelt und vergoldet. Nach der Ansnahme des Herrn Baurath L. Leybold in der Ortweinsemmunischen "Renaissance".)

27r. 58. Ein weiteres Blatt (vgl. 27r. 40) aus Bans Sib macher's Stid- und Spitzenmusterbuch vom Jahre 1601. Uns dem sehr schön erhaltenen Exemplar des k. Aationalmuseums zu München.

Ur. 59. Andrea Mantegna: Ans dessen Trimmphzug Casars. Das vorliegende Blatt zeichnet sich vor den zahlreichen Rachbildungen durch noblere Haltung der Lignren und schönere Korm der Kandelaber ans. Das Original Bartsch 27r. 12, brännlicher Kupferdruck, Größe 29 zu 26 Cm.) besindet sich im kgl. Kupferstichkabinet zu München.

27r. 60. 21ns Albrecht Dürer's Schule: Wappen des Johann Segter, nach der Copie des Frhrn. v. Retberg. Originalgröße; 46 zu 40 Cm. (v. Retberg S. 124.) 27r. 61. Hans Burgkmair: Reiterbildniß Kaiser Maximilian's I. vom Jahre 1508. (Originalgröße: 32 zu 23 Cm., Bartsch 27r. 32.) Kgl. Kupferstichkabinet München.

Tr. 62. Hans Burgkmair: Das Blatt Ir. 46 aus dem "Weiß Kunig" (Erzählung von den Thaten Kaifer Maximiliaus I., mit Text von Treitsfaurwein). Diesem prächtigen Werke werden wir noch eine größere Auzahl solcher Holzschuitte entuchmen, welche ornamentale und kunstgewerbliche Motive enthalten. Das vorliegende Blatt (Original: 22 zu 19 Cm.) stellt dar: "Wie der Allt Weyß Kunig, und der Kunig vom Fewreyßen zusamen kamen, ains heinats halben, mit Irn kindern."

Ur. 63. Bans Bolbein d. J.: Entwurf einer Kanne, nach einer Zeichung Holbein's gestochen von Wenzel Bollar. (Woltmann 3d. I S. 441.)

27r. 64. Hans Bolbein d. J.: federffizze zu einem Prachtgefäß, aus dem "Skizzenbuch" im Museum zu Basel, Ar. 89. (Wolfmann Bd. I S. 443, Bd. II S. 115.)

27r. 65. Bans Bolbein d. J.: Skiggen zu Schmudgegenftänden; fortsetzung von 27r. 47.

Ur. 66. dans Schäuffelein: Das Abendmahl. Dieses Blatt ist eine fast um das fünffache verkleinerte Kopie des großen, aus vier Theilen bestehenden Holzschuittes, welchen H. U. v. Derschau mit vielen anderen um 1780 in Nürnberg entdeckte. Original: 106 zu 75 Cm. Das Ganze zeichnet sich durch edle Raumeintheilung aus. (Ogl. Lübke, deutsche Renaissance 28 I. S. 76.) Kgl. Kupferstickkab. München.

Albegrerer: Drei Gürtelschnallen. (Bartsch 27r. 248; um <sup>1</sup>/<sub>4</sub> vergrößert.) Städt. Kunstsammlung zu Aürnberg.

Mr. 68. dans Sebald Beham: Sechs Ornamente. (Bartsch Mr. 224 bis 228 und 233). Die Originale um 1/4 vergrößert. Kgl. Kupferstichkabinet München.

27r. 69. Hans Mielich: Bedeutend verkleinertes Sacsimile eines Blattes mit getuschten federzeichnungen zu Ruftungen. Kgl. Kupferstichkabinet München.

27r. 70. Virgil Solis: Drei Ornamentslüde. Um 1/4 verfleinert. Kgl. Kupferstichkabinet München.

27r. 71 bis 78. Albrecht Dürer: Der große Triumphwagen Kaiser Maximilian's I. Don Dürer 1518 gezeichnet nach Wilib. Pirckheimer's Angaben. Jede figur, selbst die einzelnen Ornamente, haben eine sinubildliche Bedentung, mas namentlich von den Jungfrauen auf dem Wagen und neben den Roffen gilt. Diefe weiblichen figuren find mahrscheinlich von Beorg Pencz gezeichnet, während Durer in den Ornamenten feine eigenthumliche Schöpferfraft glänzend an den Tag gelegt hat. Bei der Beutheilung der Komposition als solcher ift immer zu beachten, daß der Künstler an eine seine freiheit fesselnde Unweisung gebunden war; daher ift auch das Bange nicht sowohl als freies Kunstwerk Durer's, denn vielmehr als kunft- und kulturhistorische Merkwürdigkeit anzusehen, wogegen uns allerdings im Einzelnen ein besonderer Reichthum an originellen Ornamenten entgegentritt. Unfere Reproduktion ift nach dem (zweiten) Holzschnittdruck vom Jahre 1523 angefertigt; das Original im fgl. Kupferstich-Rabinet zu München ift 47 Cm. hoch und im Baugen (d. h. fämmtliche acht Blätter) 232 Cm. lang. Wir geben das Bange in zwei Theilen, welche gusammengefügt werden können. (Dgl. a. Thaufing, Dürer S. 390, und Retberg, Dürer S. 96.)

27r. 79. Bieronymus Bopfer: Jehn Gefäße, meist Potale, mehrere doppelt (d. h. mit Deckeln, welche gleichfalls aufgestellt und als Trinkgefässe benutzt werden können). Original, hier

etwas verkleinert, in der städt. Kunstfammlung zu Mürnberg Bartsch 27r. 69.

27r. 80. Baus Bolbein d. Jüngere: Sederzeichnung zu einem prachtvollen Taselausiatz. facsimile-Wiedergabe aus dem "Skizzenbuch" im Museum zu Zasel. Der Eutwurf, welcher zugleich einen interessanten Zeleg für die eminente Freiheit der Hand des Meisters liefert, gibt nur die eine Hälfte des Aufsatzes; nebenbei sind mehrere Details deutlicher wiederholt, um den Ausssührenden die Absicht des Zeichners besser erkennen zu lassen. Wer sich die Mühe gibt, die vorliegende Hälfte auf Seidenpapier durchzupausen und dann die Pause verkehrt auzulegen, wird sich an dem Eindruck einer vollendet schönen Komposition erfreuen. (Ogl. Woltmann, Helbein 2c. Id. II S. 145.)

27r. 81. Hans Holbein d. Jüng.: Verschiedene Schmudgegenstände. (fortsetzung zu Blatt 47 und 65.)

Tr. 82. Heinrich Aldegrever: Cössel mit beweglichen Stiesen. Original-Radirung (aus der städt, Kunstsammlung in Nürnberg) um 1/4 vergrößert. Vartsch Ir. 268.

Mr. 85. Bans Sebald Beham: Vier reich ornamentirte Süße und Kapitäle dorischer Säulen, nach Vitruvius. Originalgröße. (Kgl. Kupferstich-Kabinet München.) Bartsch Mr. 247—250.

Ur. 84. Peter Klötner: Dier Blätter aus dem bereits unter 27r. 7 erwähnten Modelbuch des Meisters vom Jahre 1549. Passavant 27r. 256. (Kgl. Kupferstich-Kabinet München.)

Mr. 85. Jans Holbein d. I.: Pokal, nach einer Teichnung in der Sammlung des Herzogs von Arundel, gestochen von Wenzel Hollar. (Woltmann II, S. 166.)

Ur. 86. Sans Solbein d. J.: federzeichnung zu einem Degengriff in dem "Skizzenbuch" im Museum zu Basel. (Woltmann II, S. 115.)

Ir. 87 & 88. Wendel Dietterlin: Zwei zusammengehörige Blätter (Ir. 186 & 187) aus seiner "Urchitektura" vom Jahre 1594. Dietterlin gehört zu den erfindungsreichsten Repräsentanten der in den Barocktyl ausartenden Spät-Renaissance; seine Entwürfe (welche übrigens vom Dekorationsmaler noch eher praktisch verwerthet werden können, als vom Urchitekten, Steinmetzen und Holzbildner) erfrenen sich zwar augenblicklich großer Beliebtheit, sind aber mit größter Dorsicht und strenger Kritik zu benutzen. Unch bei der Unswahl für den "Kormenschatz" werden wir hierauf gebührende Rücksicht nebmen.

Ir. 89. dans Burgkmair: Ein zweiter Sestwagen aus dem Trinmphzuge Raifer Maximilian's I. (Ogl. Blatt 6.)

Mr. 90. Bans Burgtmair: Ans demfelben Werke ein Dromedar, auf welchem ein Page mit festlich aufgeputzter Standarte sitt.

27r. 91. peter Stötner: Sierleisten aus dem nuter 27r. 7 angeführten "Modelbuch".

Urgil Solis mahrscheinlich nach Zeichnungen von Wenzel Jamither gestochen hat. Als Schöpfungen des Letteren werden diese wie viele andere Stücke von Prof. R. Bergau in Mürnberg bezeichnet, dessen Spezialstudien dem "Meister vom Jahre 1551" (d. i. Wenzel Jamither) eine außerordeutlich große Bedeutung für die ornamentalen Künste der deutschen Renaissance beilegen. Daß des vielgewandten und industriösen Solis Monogramm auf vielen Blättern zu sinden, welche nicht seinem Kopfe entsprungen sein können, ist offenbar; und wenn der treffliche Bartsch die Unvereinbarkeit mancher Solisscher Arbeiten dadurch zu erklären sucht, daß unter dessen Monogramm wohl auch weniger befähigte Schüler und Gehilfen gewirkt haben möchten, so

dürfte viel richtiger die Unnahme fein, daß Solis Entwürfe zu jeinen zahllofen Ornamentstichen von verschieden befähigten Künstlern bezogen hat.

27r. 93 & 94. Swei Ornamentstiche von dem Miederländer Abrian Collaert; in den Medaillons Merkur und Venus, umgeben von Groteskenfüllungen auf schraffirtem Grunde.

27r. 95. Ein weiteres Blatt aus Sibmacher's "Spitzennustersbuch" vom Jahre 1601. (Ogl. 27r. 40 und 58.)

27r. 96. Brunnen im Hofe des Herrn Antiquars Pickert zu Mürnberg, gezeichnet von A. Ortwein und reproduzirt nach einem Blatte in dessen "Dentscher Renaissance". (Leipzig, Verlag von E. 21. Seemann.)

Mr. 97. Ein weiteres Blatt aus Albrecht Durer's großer Ehrenpforte des Kaifers Maximilian I. (vgl. 27r. 15, 16 und 17). Die Unfnahme diefer Blätter, wie anderer ahnlicher Schöpfungen Dürer's in den "formenschat,", ift mir von mehreren Seiten als Mikariff bezeichnet worden, da das darin Gebotene nicht "mustergiltig" im Beifte der Renaiffance und noch weniger "ausführbar" fei. 3ch fann hier meine gute Meinnug für die Berechtigung der Dürer'ichen Ornamentif nicht ausführlich darlegen, sondern die Gegner nur bitten, neben dem Affanthus und der flaffifchen Säule (die doch wahrlich in diefen Blättern auch von deutschen Banden zur Genüge und in einiger Vollendung vorgeführt werden!) dem gemüthvollen Schmuckwert unseres Großmeisters eine volksthümliche Stätte zu gönnen. Uber das gebe ich zu. daß, wer sich dieser Berrlichkeiten mahrhaft freuen will, versuchen unf, feinen Sinn mit kindlicher Undacht gu erfüllen; was aus reinstem Berzen entsprang, will reinen Berzens begriffen werden.

Ur. 98. Ein weiteres Blatt (vgl. 27r. 18) der fogen. "Anoten" von Albr. Dürer. (Bartsch 27r. 141.)

27r. 99 & 100. Daniel Bopfer: Chorgestiihl mit Jesus, Maria und heiligen, aus drei Blättern zusammengesetzt. Original im kgl. Kupferstich-Kabinet München, um 1/4 verkleinert. (Bartsch 19.)

27r. [O]. Lucas von Lenden: Oben Wappenschild mit Mascaron, von zwei Genien gehalten (Bartsch 27r. 167); unten Ornament mit Merkur und zwei Sirenen (Vartsch 27r. 162). Originalgröße; kgl. Kupferstich-Kabinet München.

27r. 102. Augnstin dirschvogel: Swei Dolchscheiden mit Griff; links Bartsch 27r. 107, rechts 27r. 108. Originale im kgl. Unpfersich-Kabinet München; um 1/4 verkleinert.

Ur. 103. Entwurf eines portales aus der mit dem Mannen "Goldschmiedrisse" bezeichneten Sammlung von alten Handzeichnungen im Museum zu Vasel. Wir sind in der Lage, aus dieser werthvollen Sammlung uoch eine größere Anzahl von Trinkgefäßen und tektonischen Entwürfen (jo 3. 3. zu einer Orgel, einem Altar, einem Ofen, einem himmelbett) zu reproduciren. (Ogl. a. 27r. 112.)

Ur. 104. Ein Blatt mit Urnen und anderen Gefässen, welches in ziemlich rohem Holzschuitt in der 1547 erschienenen "Perspektive" des Rünnbergers Walter Rivins erschienen ist. Rivins gibt an, daß die Skizzen zu diesem Blatte ihm aus Mainz mitgetheilt und nach dort gefundenen antiken Vasen zc. gezeichnet seien; indessen ninumt R. Bergan wohl mit vollem Rechte an, daß die eigentliche Zeichnung auf Holz mit mannigsachen Abänderungen und Inthaten von Wenzel Jamiher herrühre.

Mr. 105. Auf denfelben Urheber, nämlich Wenzel Jamiher, werden von Bergan auch die auf vorliegender Cafel reproducirten Stiche des Virgil Solis zurückgeführt. Originalgröße; kgl. Kupferstich- Kabinet München.

27r. 106. Joh. Theod. de Bry: Einige Stücke aus seinen und seines Vaters (?) Joh, de Bry (1528—1598) Vorlagen zu eiselirten und eingelegten Messergriffen zc. Die meisten übrigen Stücke werden nachfolgen, Griginalgröße. Kgl. Kupferstich-Kabinet München.

27r. 107 & 108. Vorlagen zu EiselenreArbeiten. Dieselben finden sich, ohne Angabe des Meisters, im kgl. Kupferstich-Kabine zu München. Der Rest dieser sehr verwendbaren Vorlagen wird später mitgetheilt werden.

2Tr. 109. Albrecht Dürer: Ein Sestgerisst mit fürstenbildern aus dem großen Trinmphzuge Maximilian's I. 2Tr. 105 der Ausgabe von Bartsch; das Original ist hier um die Hälfte verkleinert. Es ist ein Verdienst des Vorstandes der Albertina zu Wien, Dr. M. Thansing, aus jenem großen, früher ausschließlich dem Baus Burgkmair zugeschriebenen Werke, eine größere Anzahl von Blättern als von Dürer stammend nachgewiesen zu haben. Nach diesem sicheren Nachweise ist es freilich auch für das weniger geübte Auge nicht schwer, in den fraglichen Blättern gewisse Merkmale Dürer'scher Ornamentik zu erkennen, welche uns hier gleichwohl in neuem Lichte erschint. (Ogl. Chausing, Dürer S. 391.)

27r. [ ] O. Zaus Burgkmair: Ein Theil des kursürstlich baverischen Stammbaumes. Originalholzschnitt um 1/2 verkleinert. Kgl. Rupferstich-Kabinet München.

Ur. III. Sans Bolbein d. A.: federsfizze zu einem Degen griff, eine lebensprühende Komposition mit Tritonen und Sirenen, welche zum Theil als fassungen für Edelsteine dienen. Einzelne Partien sind vom Meister nebenbei verbessert, resp. ganz verändert wiederholt. Das Original im sog. "Skizzenbuch" des Museums zu Basel

Mr. 12. Entwurf eines Altars aus den sog. "Goldschmied rissen" des Museums zu Basel. (Ogl. 27r. 103.)

Mr. 113. Beinrich Albegrever: Reich ornamentirte Spike einer Säbelscheide. Bartsch Ir. 264. Original um 1/6 vergrößert. Städt. Kunftsammlung zu Nürnberg.

27r. 14. Michael Kirchmeyr: Die Verkündigung Mariä. Reproduktion des 70: 103 Cm. enthaltenden Blattes, wozu v. Derschan die Holzsköcke im Pirckheimer'schen Aachlaß fand. And unsere Wiedergabe läßt noch die Stellen erkennen, wo die verschiedenen Stöcke zusammengesetzt sind. W. v. Lübke nennt die Darstellung "eines der größten Prachtstücke" und sagt darüber (deutsche Renaissance I. S. 76): "Man hat den Blick in einen schönen Saal, dessen cassetirte Decke mit durchgebildetem Gebälk auf eleganten cannelirten Sänlen ruht, das Ganze in vollendet ausgebildeter Renaissance." Dabei ist allerdings nicht zu längnen, daß das Original in seiner kolossalen Ausdehung im Verein mit der kräftigen Zehandlung des Holzschuntes einen imposanteren Eindruck macht, als die vorliegende Reproduktion.

27r. 145. 3ans Collaert: Zwei Inwelengehänge mit Architefturen in Blumen-Arabesken. Originalgröße. Rgl. Rupferstich
Rabinet München.

27r. 116. Joh. Theod. de Bry: Reich ornamentirte Schale, im Mittelbilde ein Bad darstellend. Die Komposition zeichnet sich dadurch aus, daß trotz aller Neberhäufung mit pflanzlichen und thierischen Motiven das Ganze doch einen harmonischen Eindruck macht. Manche Details sind änserst zierlich, so die vier Engelsstöpschen in der Umrahmung. Originalgröße. Kgl. Kupferstich-Kabinet München.

Ar. 117. Bans Vredeman de Vries: Bierschild (Cartouche) auf schraffirtem Grunde. Mur wenig verkleinert. Kgl. Rupferstich-Kabinet München. 27r. § [8. Wendel Dietterlin: Brunnen aus seinem Architekturwerke vom Jahre 1594. Die edle form des Ganzen wird durch einige barocke Motive beeinträchtigt.

27r. (19 & 120. Ein Theil der mit dem Monogramm G. G. bezeichneten, im kgl. Kupferstich-Kabinet München außbewahrten Blätter, mit sog. "maureskischen Ornamenten". Dieselben unterscheiden sich von ähnlichen des Virgil Solis u. a. sehr wesentlich; den Rest werden wir später mittheilen.

27r. [2]. Ambr. Sossano Vorgognone: Swei Selder aus den friesen an der façade der Certosa bei Pavia. Die Arbeit wurde zu Ende des 15. Jahrhunderts in Marmor ausgeführt. Unsere Abbisdung ist nach einem Durellischen Stiche reproduzirt.

Mr. 122. Giovanni da Udine: Glasmalerei in der Causrenzischen Bibliothef in Florenz, nach einer Anfnahme Rossi's.

Ur. 125. Sebastian Sertio: Kamin, aus dessen "Architetstura", Unsgabe vom Jahre 1551. (Vergl. über die Vedentung des Serlio'schen Werkes: Vurkhardt's "Geschichte der italienischen Renaissance", Seite 43. ff.) Nach und nach wird die Mehrzahl der zahlsreichen Holzschnitte dieses Werkes hier reproduzirt werden, und zwar durchweg unter Serlio's Namen, obschon anzunehmen ist, daß viele der von ihm vorgesiihrten Entwürse nicht von ihm (so z. V. von Vald. Peruzzi n. a.) stammen.

Ur. 124 & 125. Seb. Serlio: Zwei Blätter mit Details zu Deckens und friesdekorationen, aus dem IV. Buche der "Architettura", fol. LXXIIII. und gegenüber. Das von Burckhardt (a. a. O. S. 269) als vorzüglich schön hervorgehobene Muster der Decke eines

großen Saales, sowie die übrigen Profilirungen und Füllungen theilen wir später mit.

27r. 126. Meister J. B.: Ein Menschengerz von Verlänmdung und Neid gehämmert, nach einer Idee W. Pirckheimer's. (Bartsch 27r. 30). Originalgröße. Kgl. Kupferstickkabinet München.

Mr. 127. Heine. Aldegrever: Hälfte eines friesornamentes mit schildhaltenden Satyrn; man deuke sich dasselbe nach rechts gegenseitig wiederholt, so daß ein zweiter Satyr am änßersten Ende rechts sein Gesicht der Mitte zuwendet. (Bartsch Ur. 242; Original um 1/4 vergrößert.) Städt. Kunstsammlung in Nürnberg.

Ur. [28. dans Andolph Manuel (gen. Dentsch) der Jüngere (1525—1571): Ein Candsknecht. (Passavant Ur. 32). Originalaboruck (Holzschnitt) im Unsenm zu Basel. (Unf der Tafel ist der Name des Künstlers falsch angegeben).

27r. (29. Wenzel Jamither: Reichornamentirte Kanne; nach einem Kupferstich von Virgil Solis. Mitgetheilt von Herrn Prof. Bergan in Anriberg.

Ur. 130. Bernhard San: Becher aus einer folge von mehreren Blättern in Punzenmanier. Originalabdruck im Besitze des Hrn. Direktor Dr. v. Hefner-Allteneck in München.

27r. [3]. Ein Blatt Spitzennuster aus dem zuerst 1587 (in 3. Ausgabe 1612) erschienenen Modelbuch des Veneziauers Vinciolo. Originalabdruck in der Sammlung des Museums zu Leipzig.

27r. 132. Christoph van Sichem: Vier Vignetten im Charafter von Schnuckbehängen. Originalabdrücke im Zesitze des Herrn Direktor Dr. v. Befner-Allteneck in München.



## Uebersicht nach den Gegenständen.

| I. Allegemeine Druamente und Decorationen, Vignetten, 📊      |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Zierleisten, Intarsien, Niello = und Tauschir = Vorlagen.    | Lucas v. Leyden, 31    |
| 27r.                                                         | de Bry, Cifeleurvorla  |
|                                                              | ** Vorlagen zu Cisclen |
| Dürer's Schule, Teppichborte 2                               | Aldegrer, Säbelfpitze  |
| flötner, füllungen, Vignetten, Intaisien 20 7. 8. 51. 84. 91 | ** G. G., manreskische |
| Solis, Manreskijche Ornamente 9                              | Aldegrever, friesori   |
| Mielich, Skizzen zu Rüftungen 14. 26. 27. 54. 69             | van Sichem, vier D     |
| Dürer, Knoten                                                |                        |
| Dürer's Schule, Capete                                       | II 22.6 1              |
| Aldegrever, Tritonenkampf                                    | II. Rahmen, 2          |
| " aufsteigendes Blattornament                                | Buchve                 |
| " aufst. Akantusornament mit Fratze 37                       |                        |
| Holbein, drei friescompositionen (Skizzen) 46                | Holbein, Einfassung 3  |
| flötner, tellerförmige Vorlage mit Tierleisten 51            | " Büchertitel          |
| Beham, H. S., sechs friesornamente 68                        | " Skizze zu e          |
| Jamiter, zwei Ornamentfüllungen 92                           | Hopfer, Profilporträt  |
| Collaert, Groteskenornamente mit Göttern 93. 94              | ** Einbanddecke des T  |
|                                                              |                        |

|                                                   |  |      | 27r. |
|---------------------------------------------------|--|------|------|
| Lucas v. Leyden, zwei Ornamentstücke              |  |      | 101  |
| de Bry, Cifelenrvorlagen                          |  |      | 106  |
| ** Vorlagen zu Ciscleurarbeiten in flötner's Styl |  |      |      |
| Aldegrer, Säbelspitze mit Blätterornament         |  |      | 113  |
| ** G. G., manreskische Ornamente                  |  | 119. | 120  |
| Aldegrever, friesornament (Bälfte)                |  |      | 127  |
| van Sidem, vier Bignetten                         |  |      | 132  |

### II. Rahmen, Randeinfassungen und Zierschilder, Buchverzierungen und Einbände.

| Holbein,  | Emfalling    | 311 (61 | asmu   | S voi | oe   | III. 9 | U.P. | mu  | nus | , (, | LIII | etot | ші). | •  |
|-----------|--------------|---------|--------|-------|------|--------|------|-----|-----|------|------|------|------|----|
| ,,        | Büchertite   | 1.      |        |       |      |        |      |     |     |      |      |      |      | 20 |
| ,,        | Skizze zu    | einem   | Spie   | gelra | hm   | en     |      |     |     |      |      |      |      | 45 |
| hopfer,   | Profilportra | ät Kai  | îs V   |       |      |        |      |     |     |      |      |      |      | 49 |
| ** Einban | ddecke des   | Tucher  | 'ichen | (Se   | dyle | cht    | erb  | udy | s   |      |      |      |      | 55 |

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nr.                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mielich, vier Schildornamente 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jamiter, drei Gefäffe                                            |
| Solis, Tierschilder (Cartonchen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Gefässe ans Rivins' Perspettive 104                            |
| Dredeman de Dries, Fiericild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | de Bry, Meffergriffe                                             |
| Meister J. B., Schild mit dem Menschenherz 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jamiter (Solis), reich ornamentirte Kanne 129                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jan, Becher                                                      |
| III. Heraldik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (30                                                              |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VII. Waffen und Kostümstücke, Schmied und                        |
| Dürer, das Rogendorff'sche Wappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schlosser-Urbeiten.                                              |
| Burgkmair, der habsburgische Greif 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| Dürer, Wappen des Todes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bolbein, Doldscheiden                                            |
| Dürer's Schule, Wappen des Segker 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " Schwertgriffe und Beschläge 21, 22                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | flötner, drei Dolche und Schwertgriffe                           |
| IV. Urchitektur, Wands und Glasmalerei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "" Gitter an der Ulrichskirche in Angsburg                       |
| Holbein, Kamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aldegrever, drei Gürtelschnallen 67                              |
| hopfer, Plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bolbein, Skizzen zu Degengriffen                                 |
| " Kapelle (Chebrecherin) 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Birfcvogel, zwei Doldfcheiden 102                                |
| Vredeman de Vries, Stragenansichten 41. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 211tdorfer, 21star mit Maria und Heiligen 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VIII. Goldschmied- und Juwelier-Alrbeiten. (vgl. a. Gefäffe.)    |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | Solis (nach Jamiter), Inwelenbehänge und zwei Becher 10          |
| 22 ( 22 m 1 1 11 2 m) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | holbein, Skiggen zu Goldschmieden. Inwelier-Alrbeiten 47. 65. 81 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jamiter, vier Juwelierbehänge 105                                |
| WE ALS ALL AS CARD .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Collacet, Hans, zwei Inwelengehänge                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Bry, Schale mit dem Bade                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 20 7 2 m/m mm out 2 aut                                       |
| AA 3111 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAT OF US MY O                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IX. Textile Kunst.                                               |
| Dietterlin, Brumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ** Gestickte Handtuchborten 4                                    |
| Borgognone, friese von der Certosa 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sibmacher, Stickunfter 40. 58. 95                                |
| Giov. da Udine, Glasmalerei ans florenz 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vinciolo, Spitzenmuster                                          |
| Serlio, Kamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |
| Serlio, Deckens und friesdecorationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X. Schrift und Druck.                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • '                                                              |
| V. 2170bilien und tektonische Alrbeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ropfer, Dan., lat. Alphabet auf Arabeskengrund 25                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ** Zwei dentsche Initialen                                       |
| ** Truhe, süddentsche Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sweet supplanette (ventifage une interinifique Sutificien) 53    |
| flötner, Prachtbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI Outsite offer ter Critical ter O Com                          |
| Hopfer, Thronfessel (hl. Barbara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XI. Portraits, allegorische und historische Darstellungen,       |
| TYT /700 1 G /11/24 6 6 64Y/ 1 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | feste und festdekorationen.                                      |
| VI. Trinkgefässe und anderes Kleingeräth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Burgkmair, festwagen 6. 89                                       |
| Jamiher - Solis, zwei Becher 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dürer, Blätter aus der Chrenpforte 15. 16. 17. 97                |
| Wechter, Becher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Bruftbild Maximilians I                                        |
| " Krng (Seidel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hopfer, Kail V. (Profil)                                         |
| Holbein, Krug mit Deckel 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mantegna, Elephanten mit Kandelabern 59                          |
| hopfer, h., drei Gefäffe 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Burgkmair, Reiterbild Maximilians 1 61                           |
| Holbein, Pokal der Jeane Seymonr 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " aus dem Weiß-Kunig 62                                          |
| " Pokal des Hans von Antwerpen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schäuffelein, Abendmahl                                          |
| " Theekanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dürer, großer Triumphwagen Maximilians 1                         |
| " Prachtpokal , 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Burgkmair, Dromedar                                              |
| hopfer, hier., zehn Gefäffe 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dürer, Gerüft aus dem Sestzug Maximilians I 109                  |
| Holbein, Tafelanffatz (federzeichnung) 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Burgkmair, bayrifder Stammbann 110                               |
| Alldegrever, Cöffel mit beweglichen Stielen 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kirdymeyr, Verkündigung Mariä 114                                |
| Holbein, Pofal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Manuel (Dentsch), Candsknecht                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |



### Hebersicht nach den Meistern.

Innerhalb der verschiedenen Mationalitäten find die Meister ungefähr nach der Zeit ihres Wirkens geordnet.

#### I. Italiener.

Mantegna, Andrea. 27r. 59. Borgognone, Ambr. fossano. 27r. 121. Giovanni da Udine. 27r. 122. Serlio, Sebastiano. 2727r. 123. 124. 125. Vinciolo, federigo. 27r. 131.

### II. Deutsche.

Dürer, Albrecht. 2727r. 1. 15. 16. 17. 18. 29. 43. 71—78. 97. 98. 109.

Burgkmair, Hans. 2727r. 5. 6. 61. 62. 89. 90. 110.

Altdorfer, Albrecht. 27r. 48.
Hopfer, Hieronymus. 2727r. 25. 79.
Hopfer, Daniel. 2727r. 25. 33. 34. 49. 50. 99. 100.
Holbein, Hans, der Jüngere. Titelblatt. 2727r. 3. 20. 21. 22. 23. 30. 31. 32. 44. 45. 46. 47. 63. 64. 65. 80. 81. 85. 86. 111.

Beham, Hans Sebald. 2727r. 68. 83.

Schäuffelein, Hans. 27r. 66.
Meister J. B. 27r. 126.
Kirchmeyr, Michael. 27r. 114.

Aldegrever, Heinrich. Allr. 67. 82. 113. 127. Hirschvogel, Augustin. Ar. 102. Flötner, Peter. Allr. 7. 8. 38. 51. 52. 84. 91. Mannel (Deutsch), Haus Rudolph. Ar. 128. Mielich, Haus. Allr. 14. 26. 27. 54. 69. Jamitzer, Wenzel. Allr. 10. 92. 104. 105. 129. Solis, Virgil. Allr. 9. 10. 70. Wechter, Georg. Allr. 11. 12. 13. Jan, Bernhard. Ar. 130. Dietterlin, Wendel. Allr. 87. 88. 118. van Sichem, Christoph. Ar. 132. Sibmacher, Hans. Allr. 40. 58. 95. Unbekannte Meister. Allr. 22. 4. 19. 28. 39. 53. 55. 56. 57. 60. 96. 103. 107. 108. 112. 119. 120.

#### III. Miederländer.

Encas van Ceyden. 27r. 101. Oredeman de Ories, Hans. 2727r. 41. 42. 117. de Bry, Joh. Theodor. 2727r. 106. 116. Collaert, Adrian. 2727r. 93. 94. 115.





Albrecht Dürer (1471-1528).

Hirth: Renaissance. No. I.











Hans Holbein d. Jüng. (1497-1543.)

Hirth: Renaissance. No. 3.

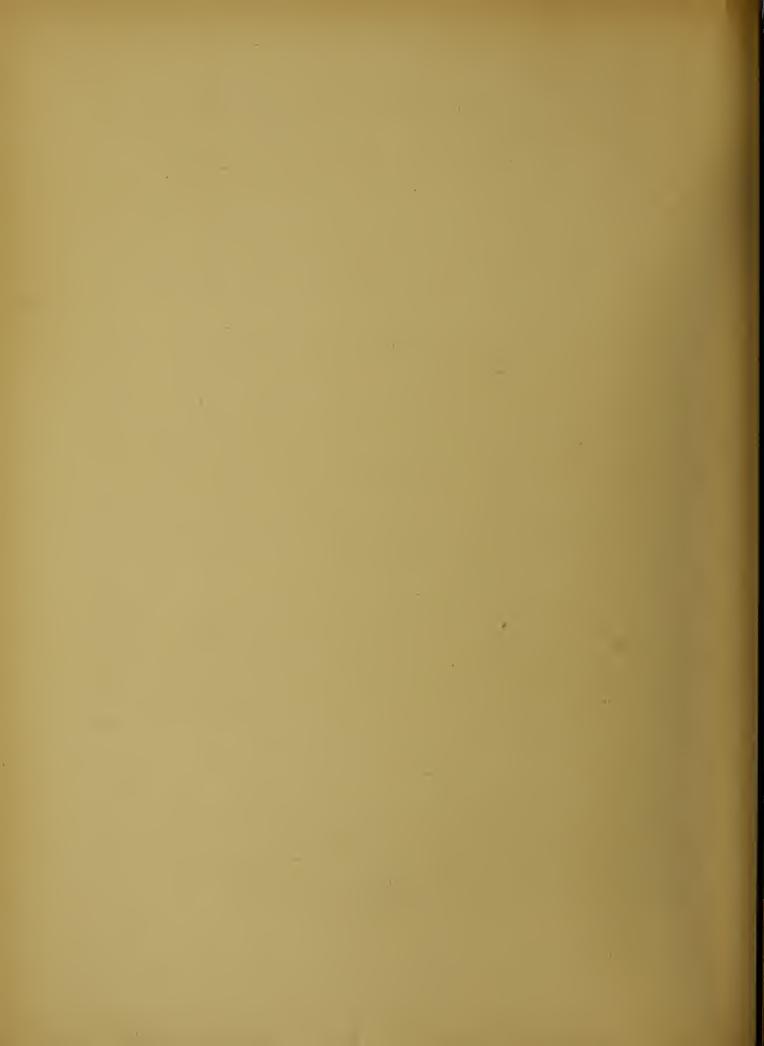



Stickmuster aus dem XVI. Jahrhundert.

Hirth: Renaissance. No. 4.





Hans Burgkmair (1473-1530).

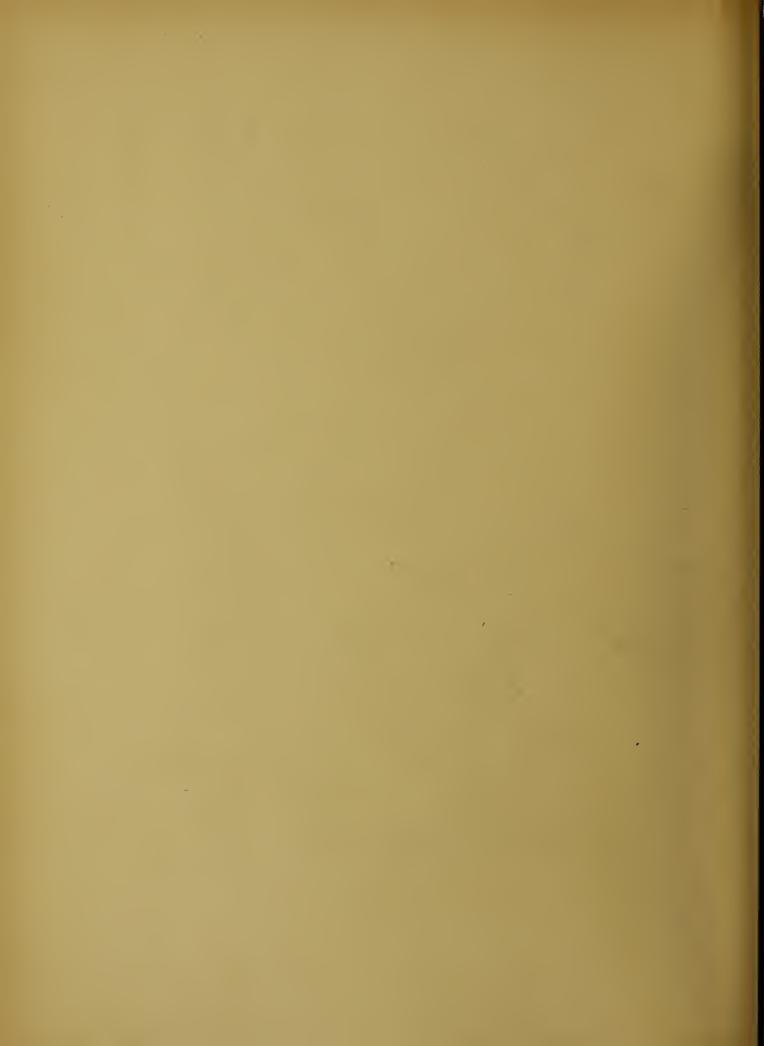



Hans Burgkmair (1473-1531).



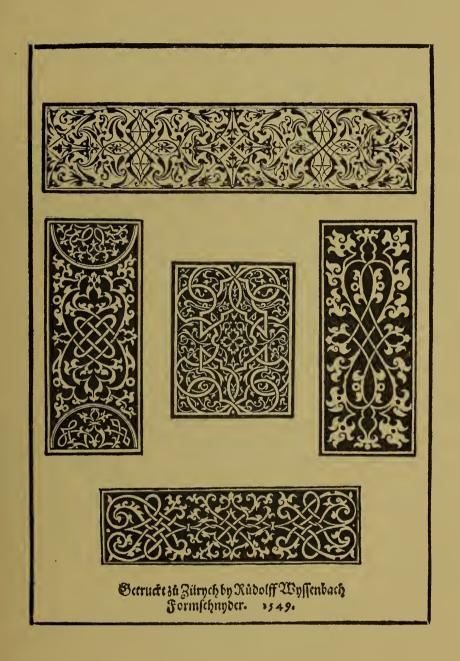













Verlag von G. Hirth in Leipzig. - Druck von Knorr & Hirth in München.











Georg Wechter (1579).

Hirth: Renaissance. No. II.





Georg Wechter (1579).

Hirth: Renaissance. No. 12.





Georg Wechter (1579).

Hirth: Renaissance. No. 13.





Hans Mielich (Mitte des XVI, Jahrh.)

Hirth: Renaissance. No. 14.

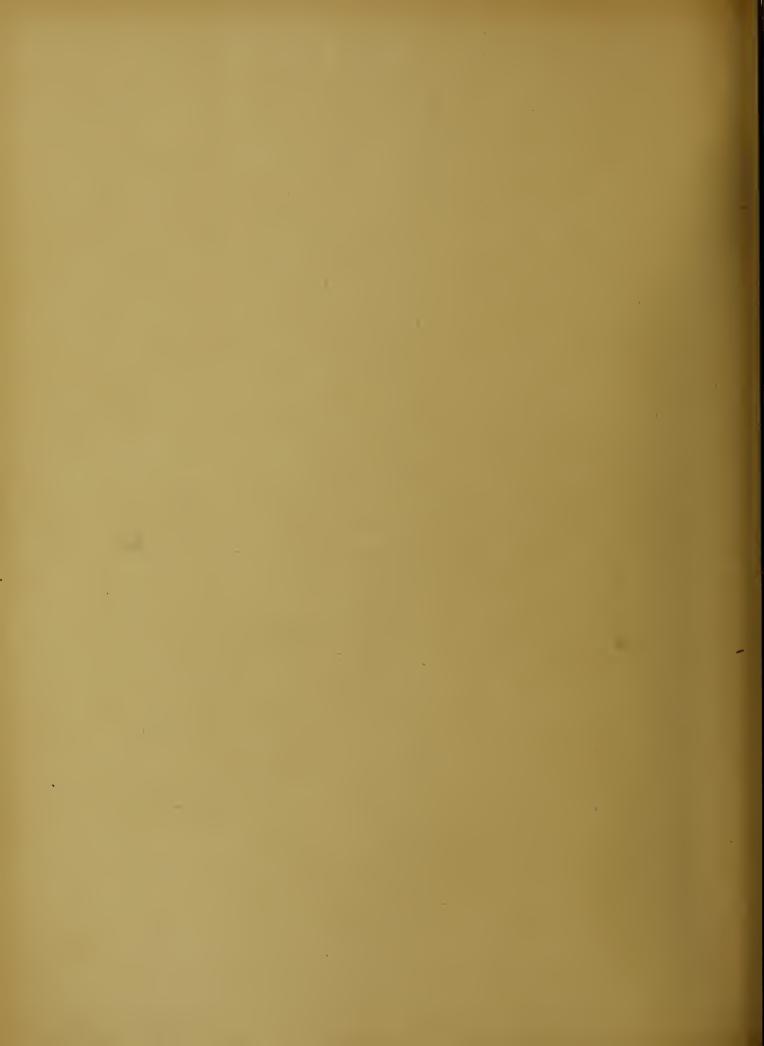

Albrecht Dürer (1515).







Albrecht Dürer (1515).



Verlag von G. Hirth in Leipzig - Druck von Knorr & Hirth in München.





Albrecht Dürer (1507).

Hirth: Renaissance. No. 18.









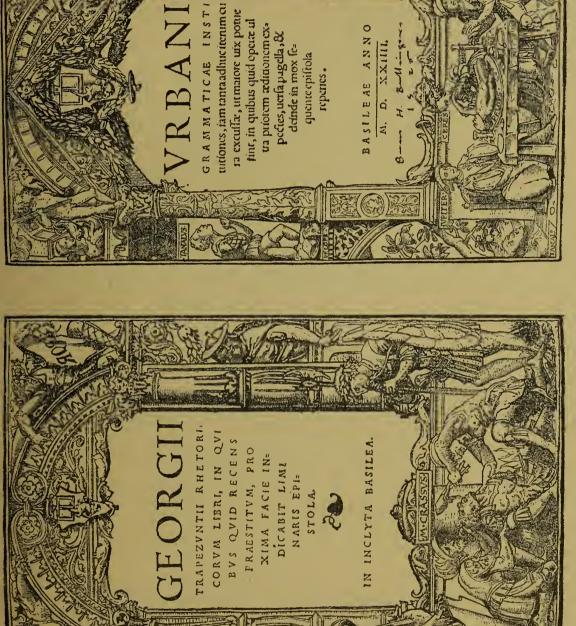

fine, in quibus quid operæ ul va priotem ædinottemex.

pecfes, ucrfa pagella, & definde in mox fe-

quente epiftola reperres. BASILE AE ANNO

XXIIII

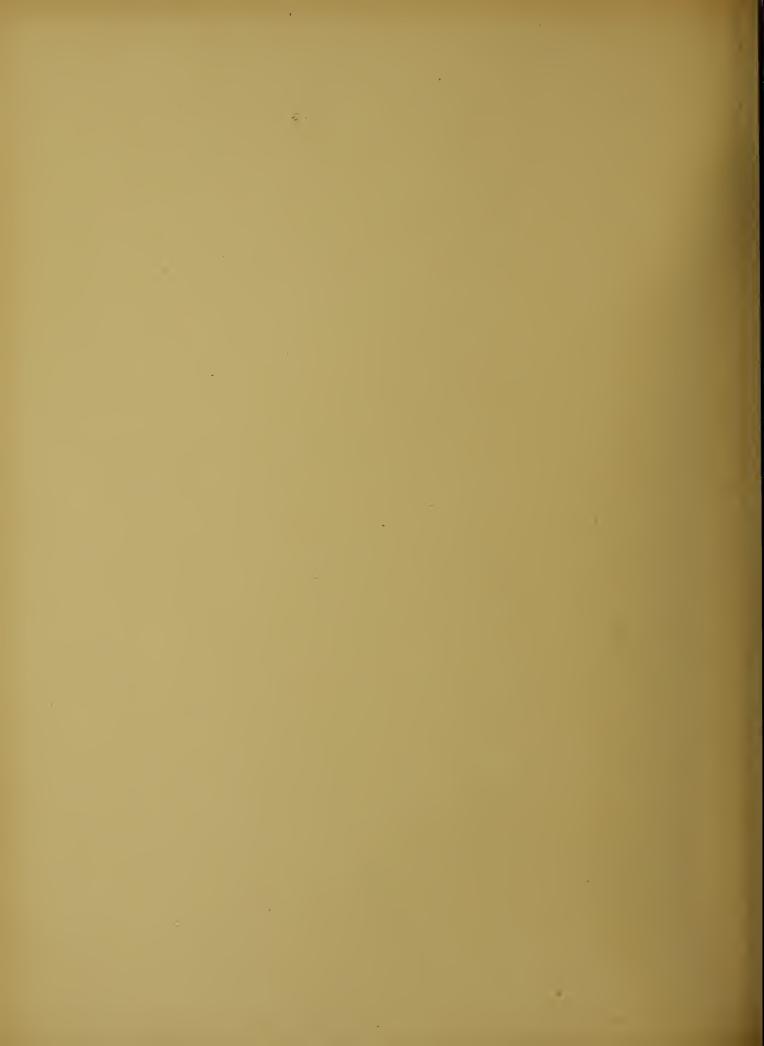





Hans Holbein d. Jüng. (1497-1543.)



Hirth: Renaissance. No. 21 & 22.





Hans Holbein d. J. (1497-1543).

Hirth: Renaissance. No. 23.





Hieronymus Hopfer (um 1520).

Hirth: Renaissance. No. 24.









Hans Mielich (1515-1572)

Hirth: Renaissance. No. 26.





Hans Mielich (1515-1572).

Hirth: Renaissance. No. 27.

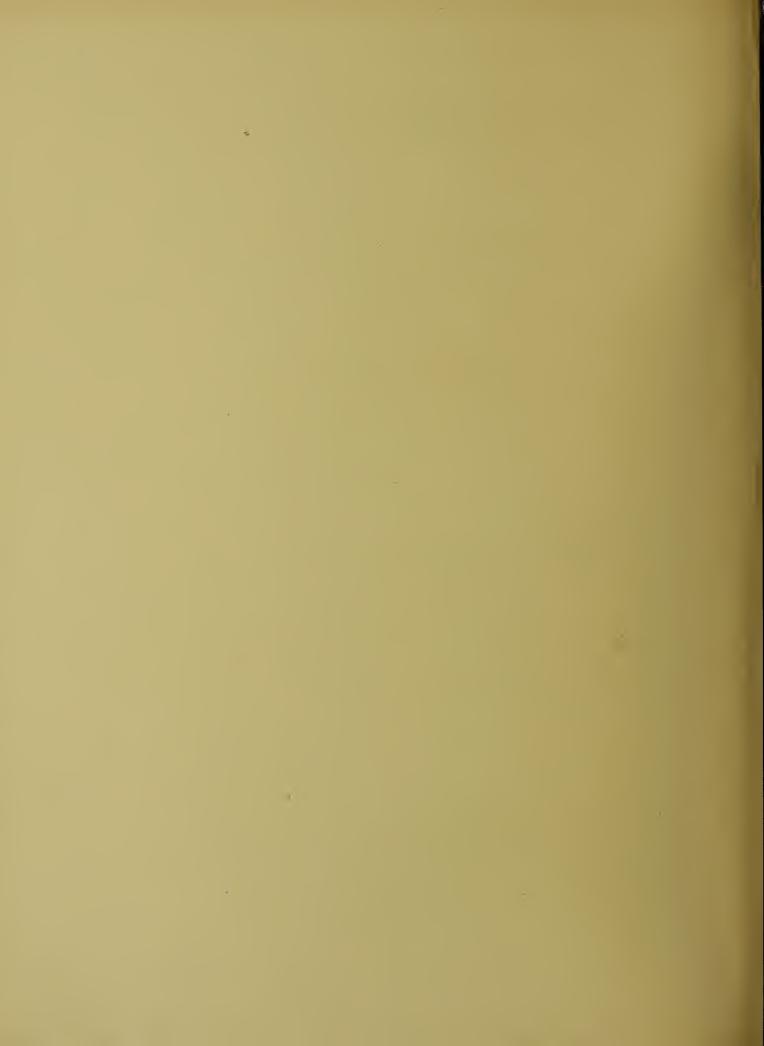



Augsburger Arbeit. (Ende des XVI. Jahrh.)





Albrecht Dürer (1519).

Hirth: Renaissance.

No. 29.





Hans Holbein d. J. (1497-1543).

Hirth: Renaissance. No 30.









Hans Holbein d. Jüng. (1497-1543.)





Daniel Hopfer († 1549).





Daniel Hopfer († 1549).

Hirth: Renaissance. No. 34.





Hirth: Renaissance.



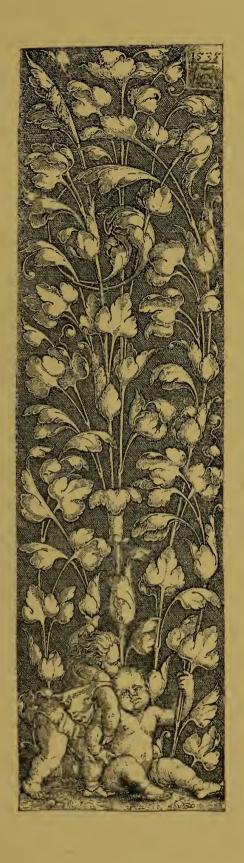

Heinrich Aldegrever (1502-1562).

Hirth: Renaissance. No. 36.





Heinrich Aldegrever (1502-1562).





Peter Flötner († 1546).

Hirth: Renaissance. No. 38.







Hans Sibmacher († 1611).

Verlag von G. Hirth in Leipzig. - Druck von Knorr & Hirth in München.













Albrecht Dürer (1503).

Hirth: Renaissance. No. 43.





Hans Holbein d. J. (1497-1543).

Hirth: Renaissance. No. 44.





Hans Holbein d. J. (1497-1543).









Hans Holbein d. J. (1497-1543).

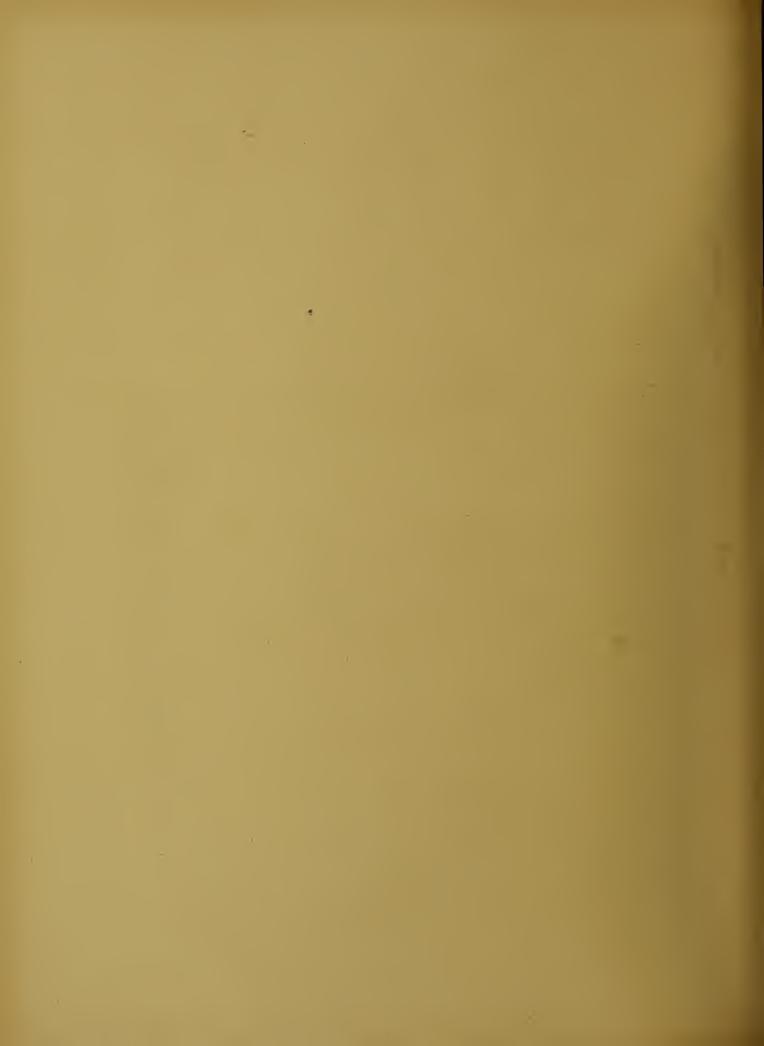



Hans Holbein d. J. (1497-1543).

Hirth: Renaissance. No. 47.





Albrecht Altdorfer (1488-1538).

Hirth: Renaissance. No. 48.





Daniel Hopfer († 1549).





Daniel Hopfer († 1549).

Hirth: Renaissance. No. 50.









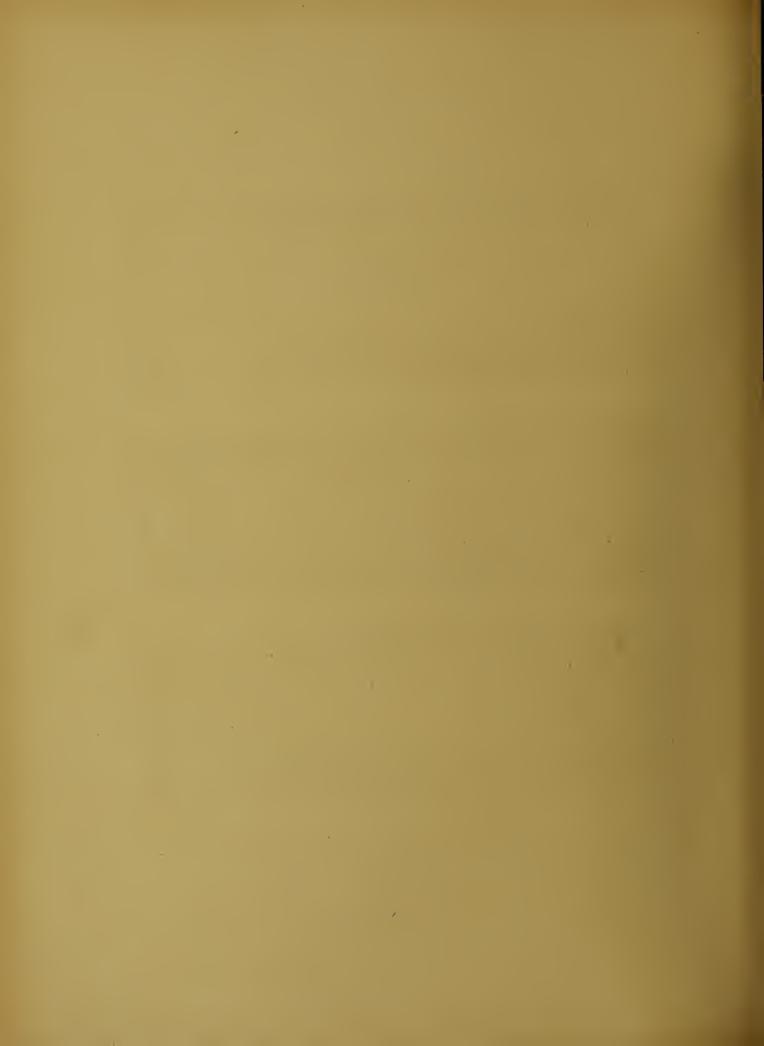

















Münchener Arbeit (Ende des XVI, Jahrh.)

Hirth: Renaissance. No. 56.















Albrecht Dürer's Schule.

Hirth: Renaissance. No. 60.

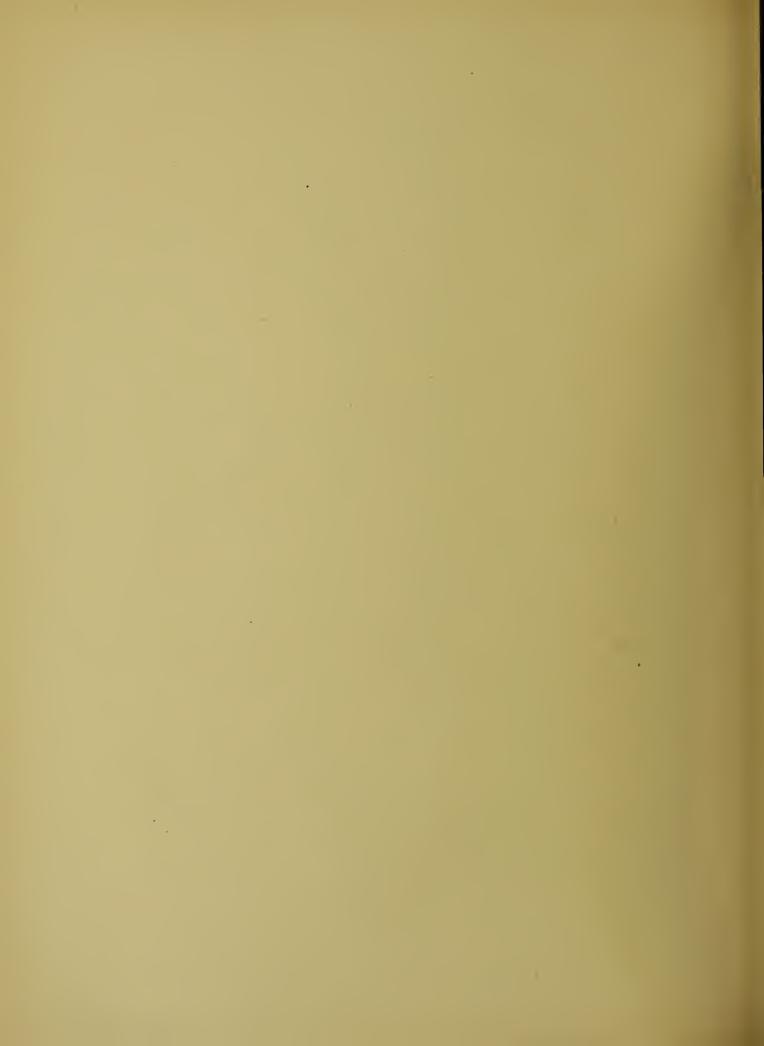



Hans Burgkmair (1473-1531).

Hirth: Renaissance. No. 61.



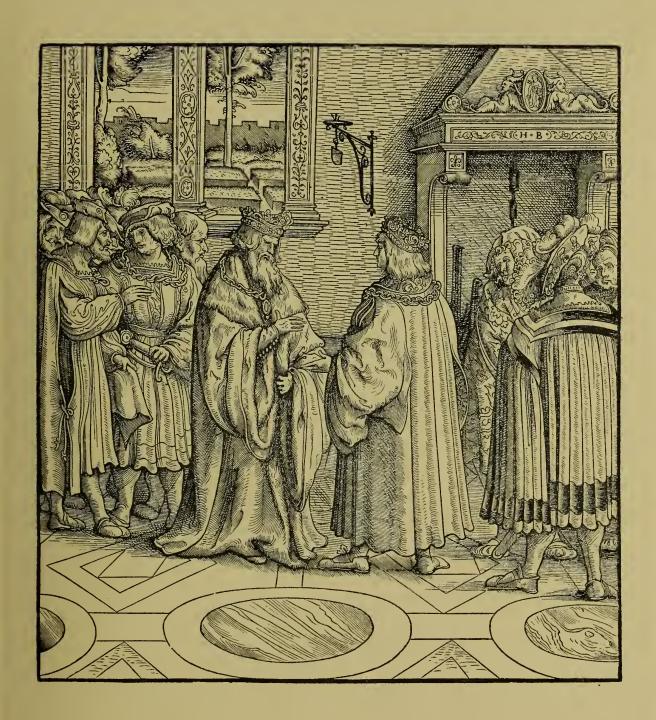





Hirth: Renaissance. No 63.





Hirth: Renaissance.

No. 64.





Hirth: Renaissance. No. 65.



Hans Schäuffelein (1492-1540).





Heinrich Aldegrever (1502-1562).















Hans Sebald Beham (1500-1550).

Hirth: Renaissance. No. 68.



Hirth: Renaissance.



Hans Mielich (1515-1572).







Virgil Solis (1514-1562)





Hieronymus Hopfer (um 1520).

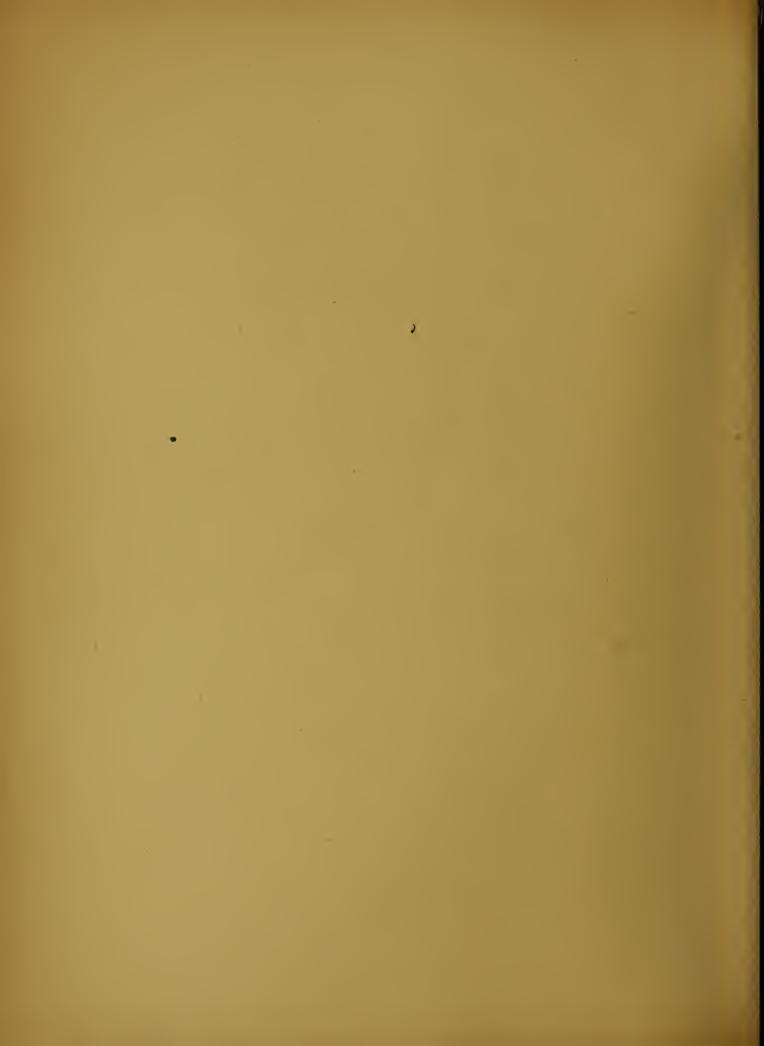



Hans Holbein d. J. (1497-1543).

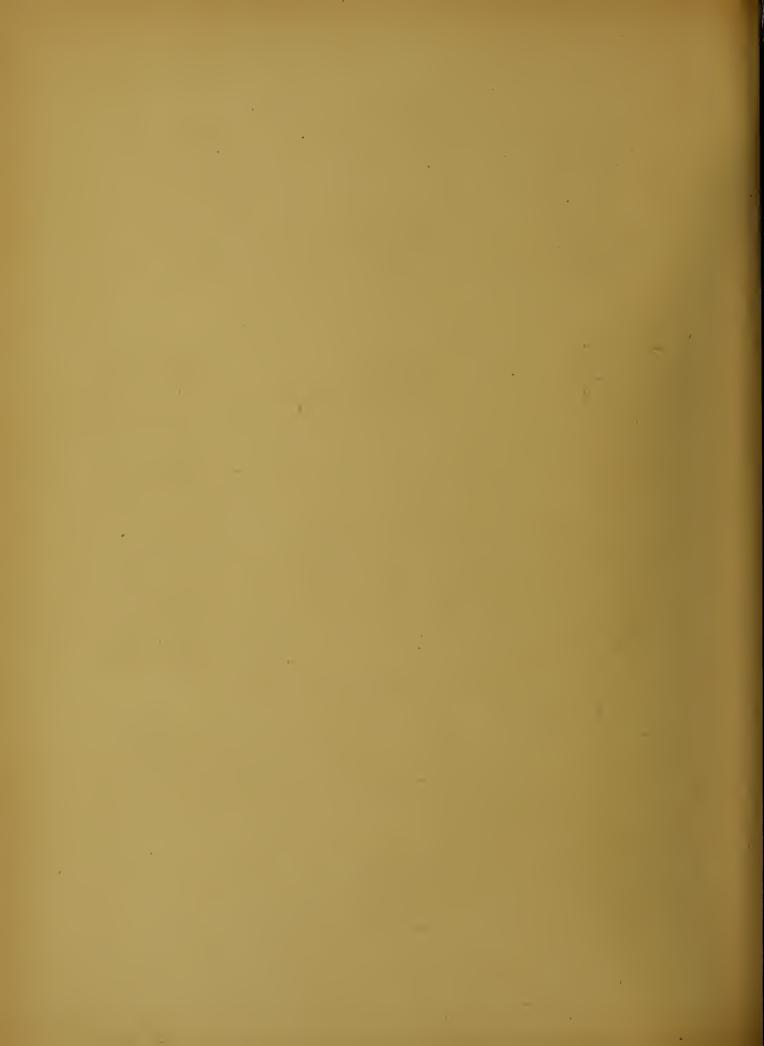



Hirth: Renaissance. No. 81.





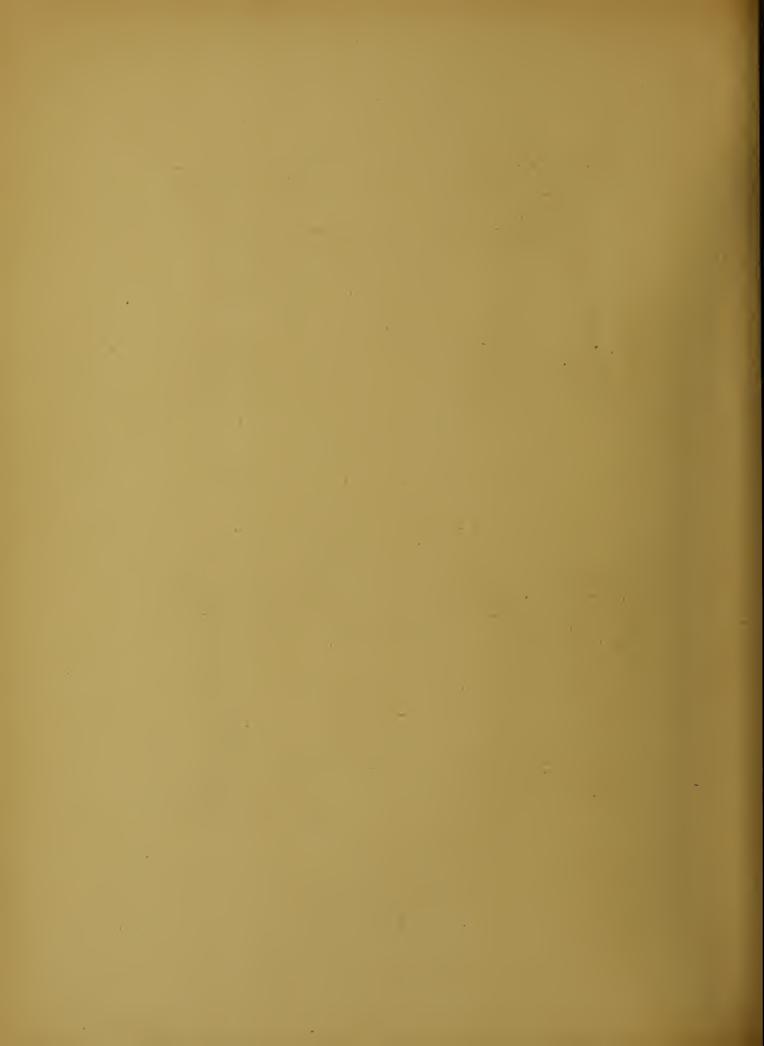









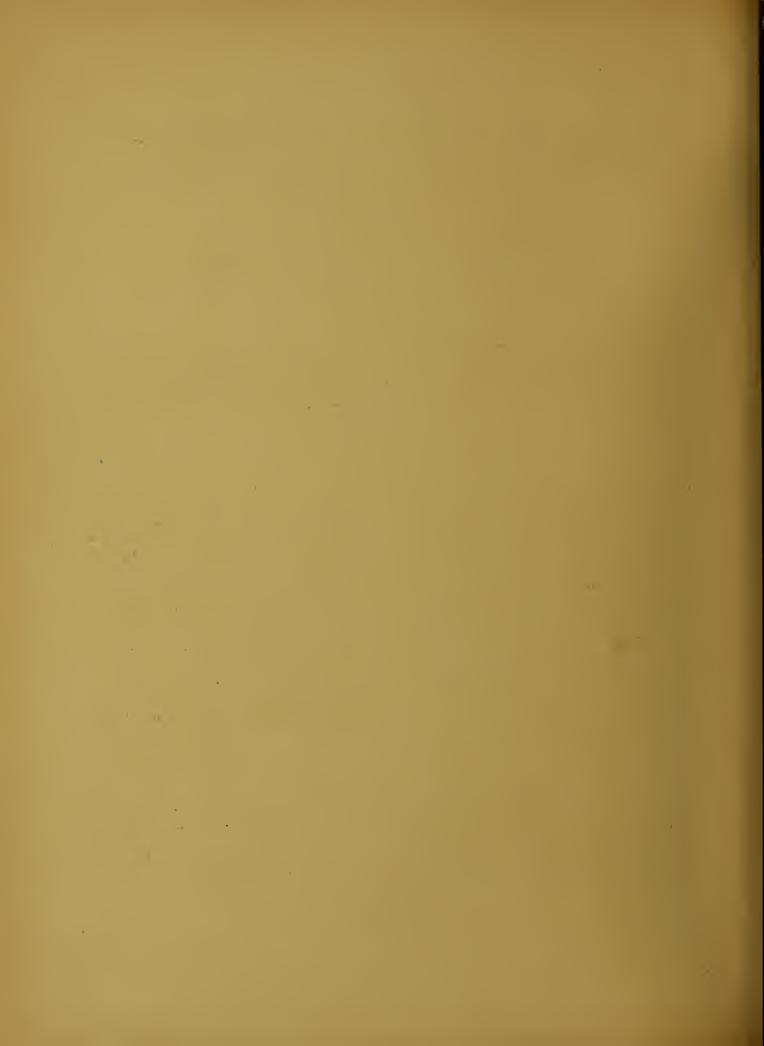

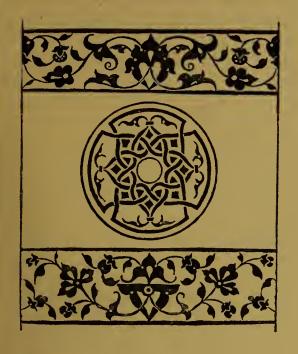





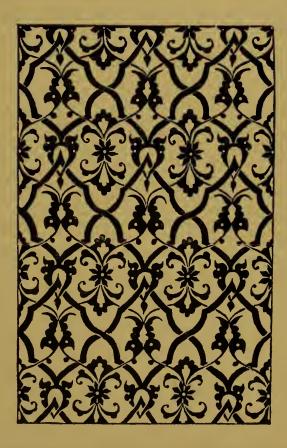





Hirth: Renaissance.

No. 85.

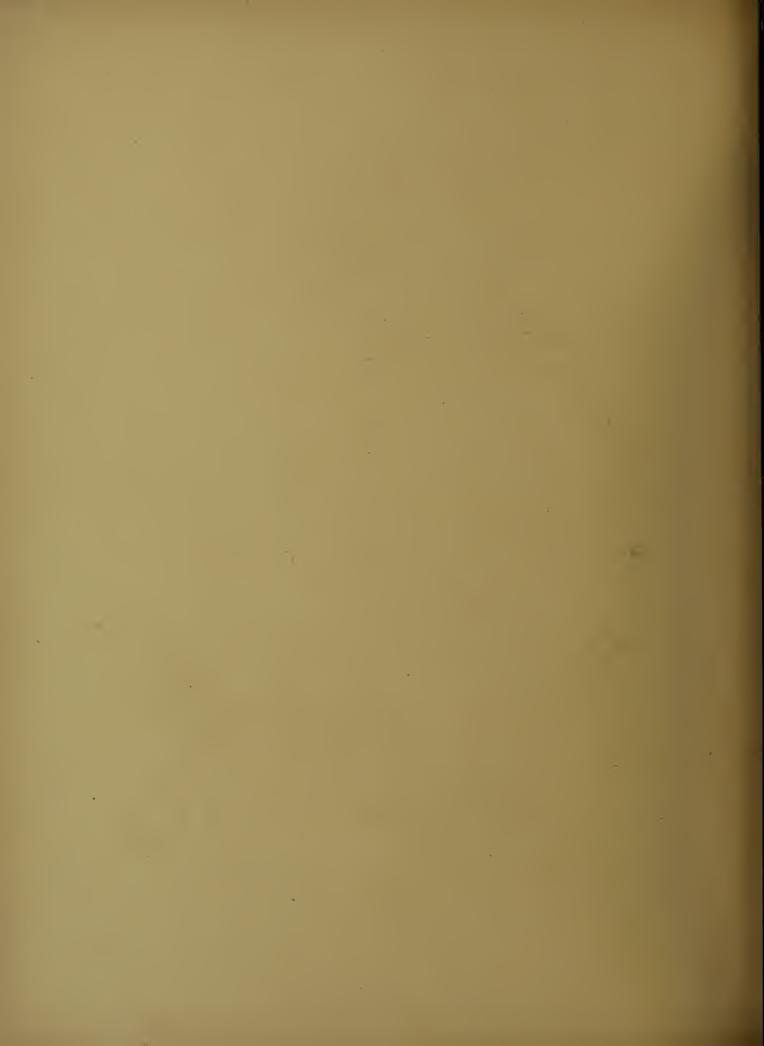



Hirth: Renaissance. No. 86.

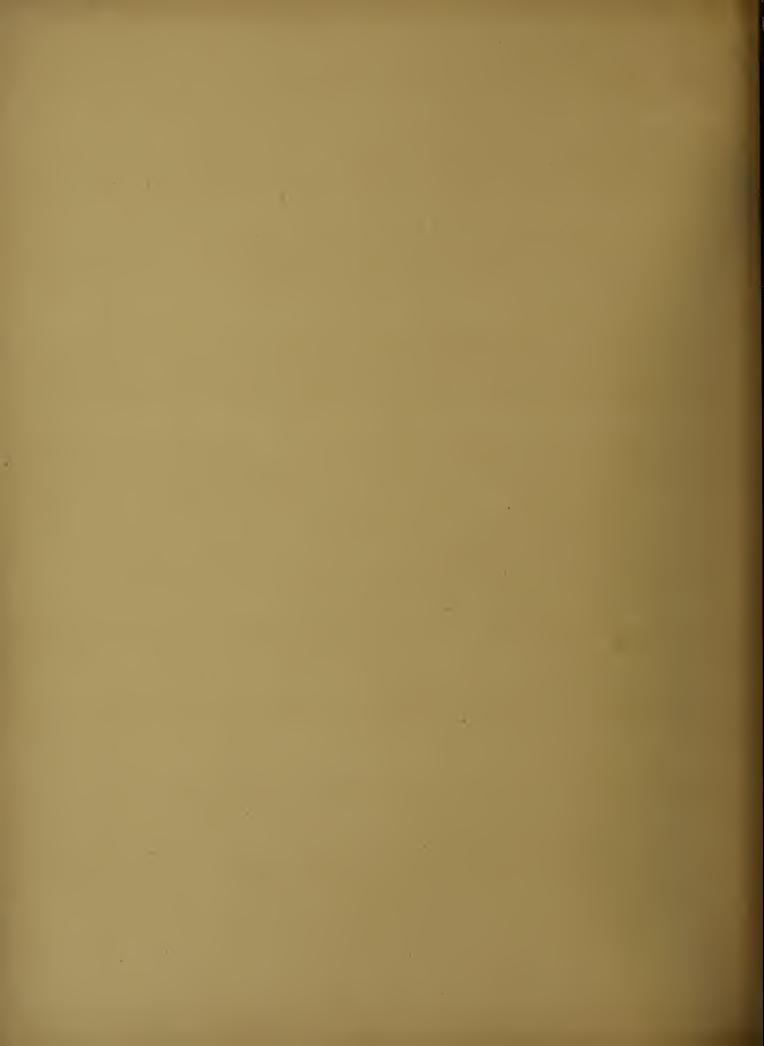



Verlag von G. Hirth in Leipzig. - Druck von Knorr & Hirth in München.

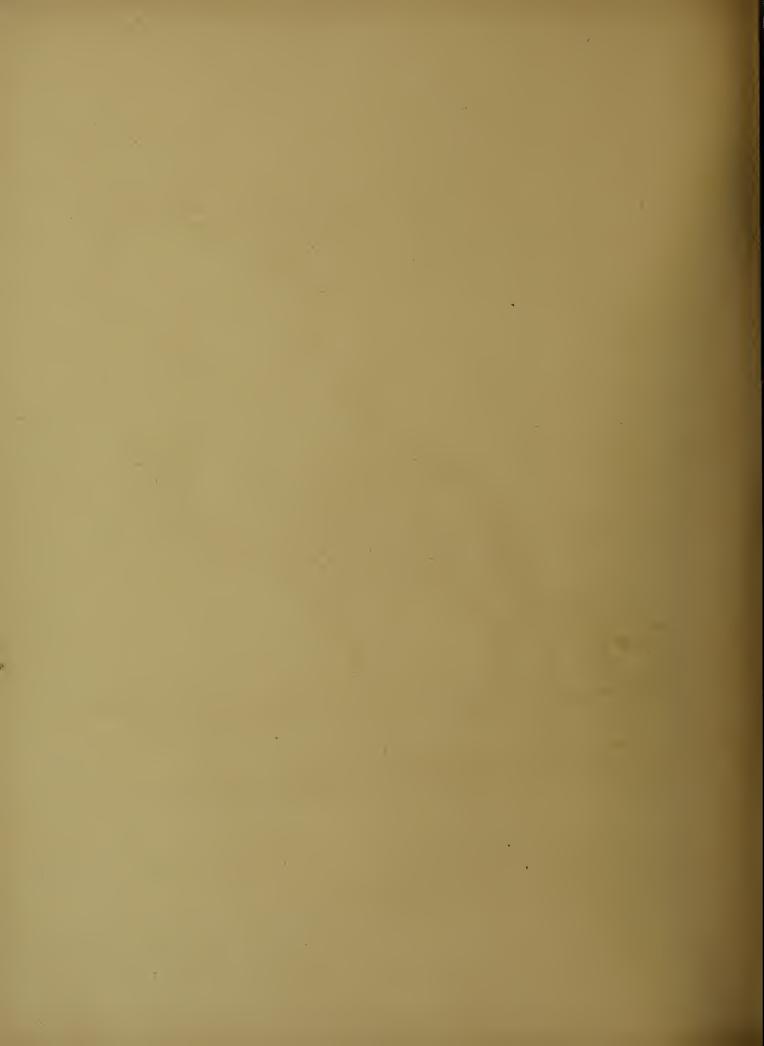



Hans Burgkmair (1473-1531).

Hirth: Renaissance. No. 90.









Virgil Solis (1514-1562), nach Wenzel Jamitzer (1508-1585). Hirth: Renaissance. No. 92.

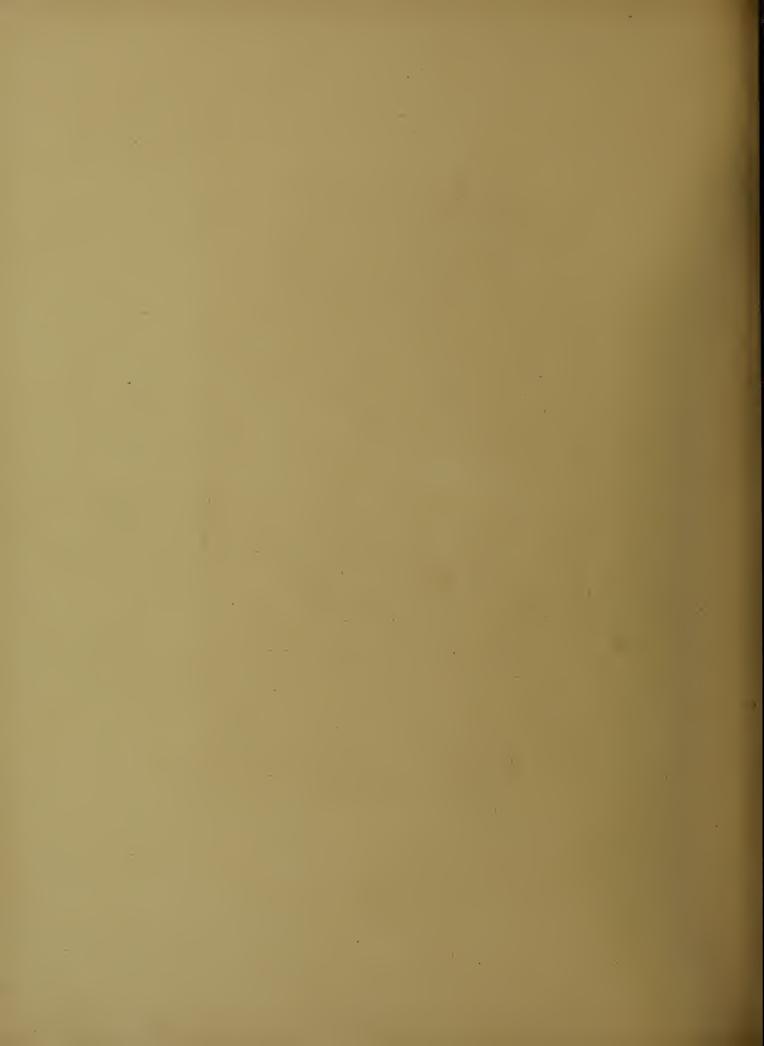









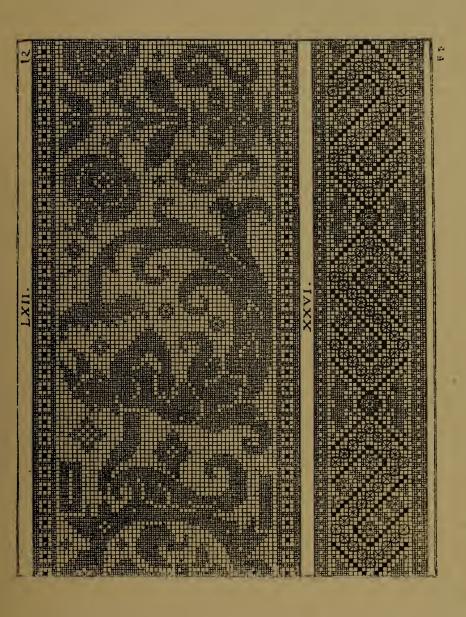

Hans Sibmacher († 1611).





Nürnberger Arbeit (XVI. Jahrh.)





Albrecht Dürer (1515).





Älbrecht Dürer (1507).

Hirth: Renaissance. No. 98.







Daniel Hopfer († 1549).



Hirth: Renaissance. No. 99 & 100.







Lucas von Leyden (1494-1533).

Hirth: Renaissance. No. 101.







Augustin Hirschvogel (1503-1552).

Hirth: Renaissance. No. 102.





Entwurf aus Basel (XVI. Jahrh.).

Hirth: Renaissance. No. 103.





Wenzel Jamitzer (1508-1585).

Hirth: Renaissance.

No. 104.











Wenzel Jamitzer (1508-1585).

Hirth: Renaissance. No. 105.

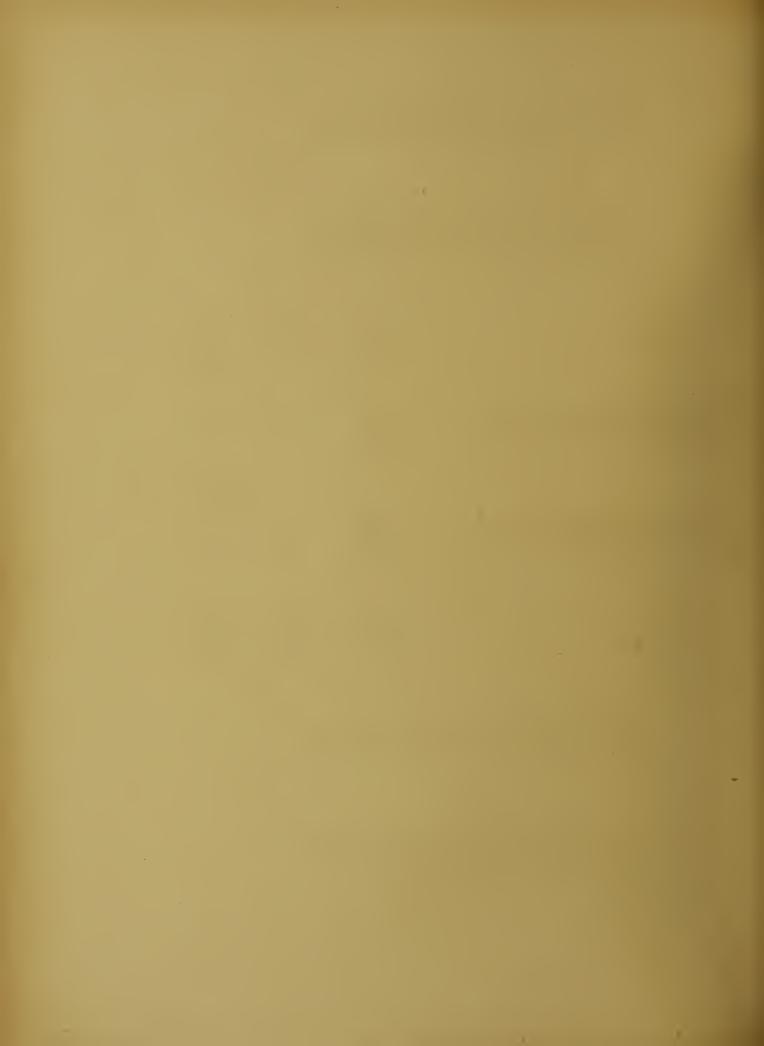



Joh. Theod. de Bry (1561-1623).

Verlag von G. Hirth in Leipzig. - Druck von Knorr & Hirth in München,



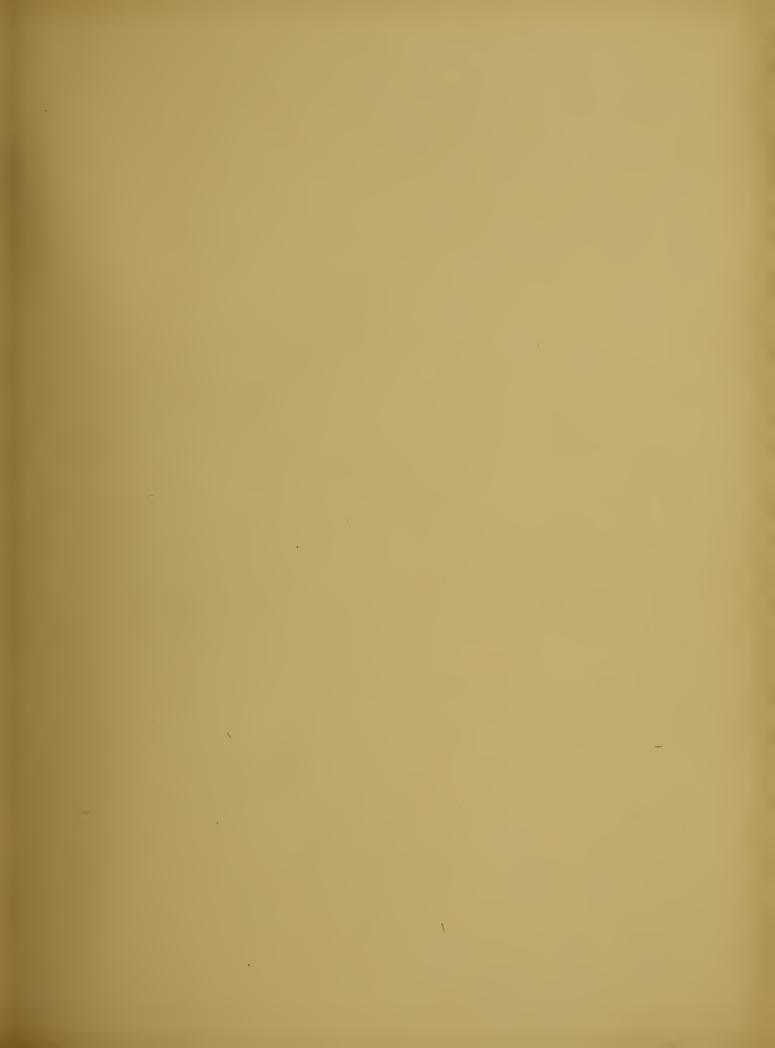















Unbekannter Meister (XVI. Jahrg.).















Hirth: Renaissance. No. 107 & 108.





Albrecht Dürer (1515).

Hirth: Renaissance. No. 109.





Hans Burgkmair (1473-1531).

Hirth: Renaissance. No. IIO.



Hans Holbein d. Jüng. (1497-1543.)





Baseler Entwurf (XVI, Jahrh.).

Hirth: Renaissance. No. II2.









Michael Kirchmeyr (Mitte des XVI, Jahrh.).

Hirth: Renaissance. No. 114.







Hans Collaert (um 1570-1600).





Joh. Theod. de Bry (1561-1623)

Hirth: Renaissance. No. 116.





Vredeman de Vries (1527-1604).







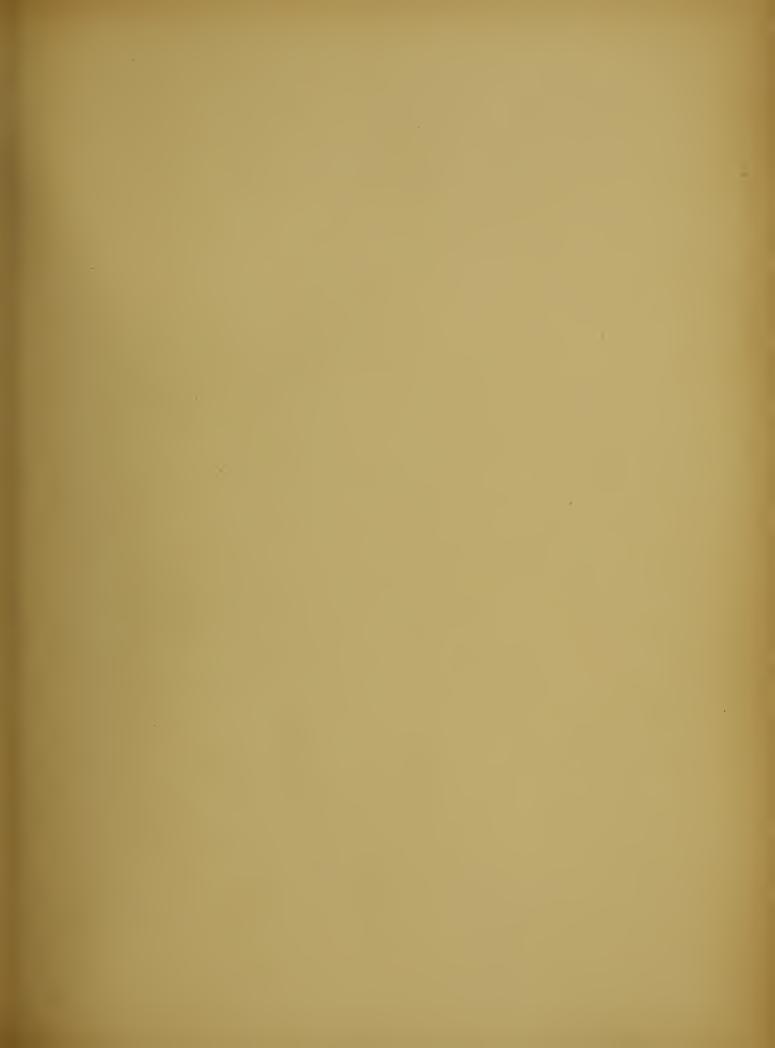









Meister G. G. (XVI. Jahrh.).



Hirth: Renaissance. No. II9 & 120.

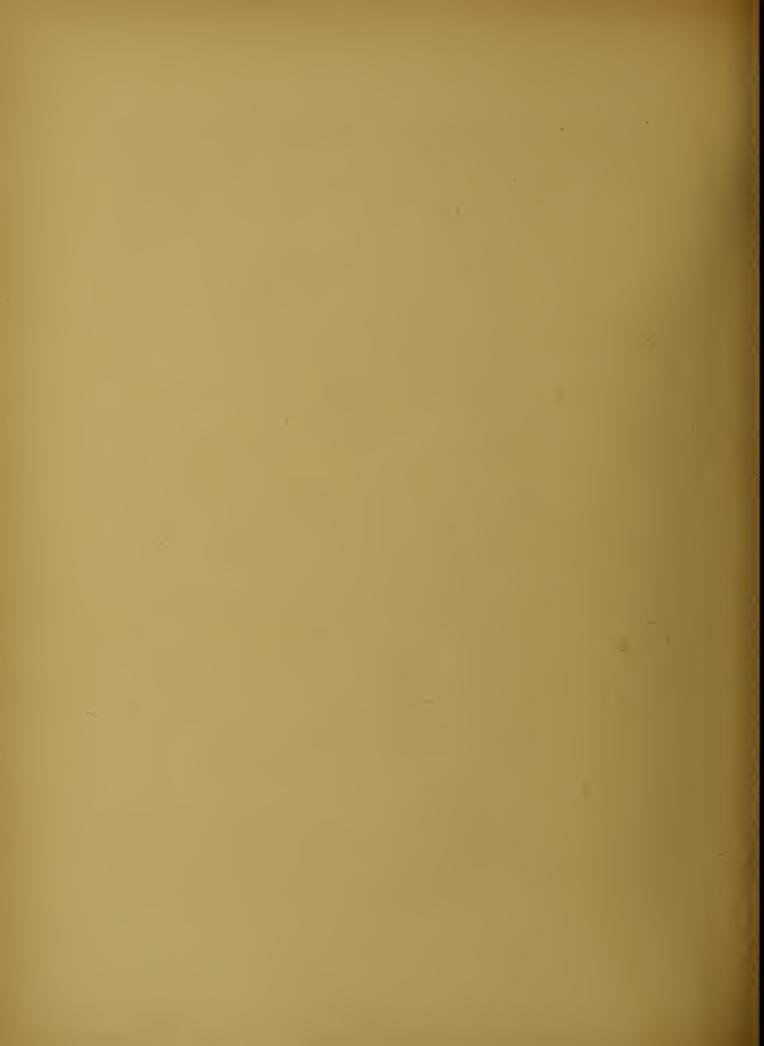

Ambrogio Fossano, gen. Borgognone (1482-1535).

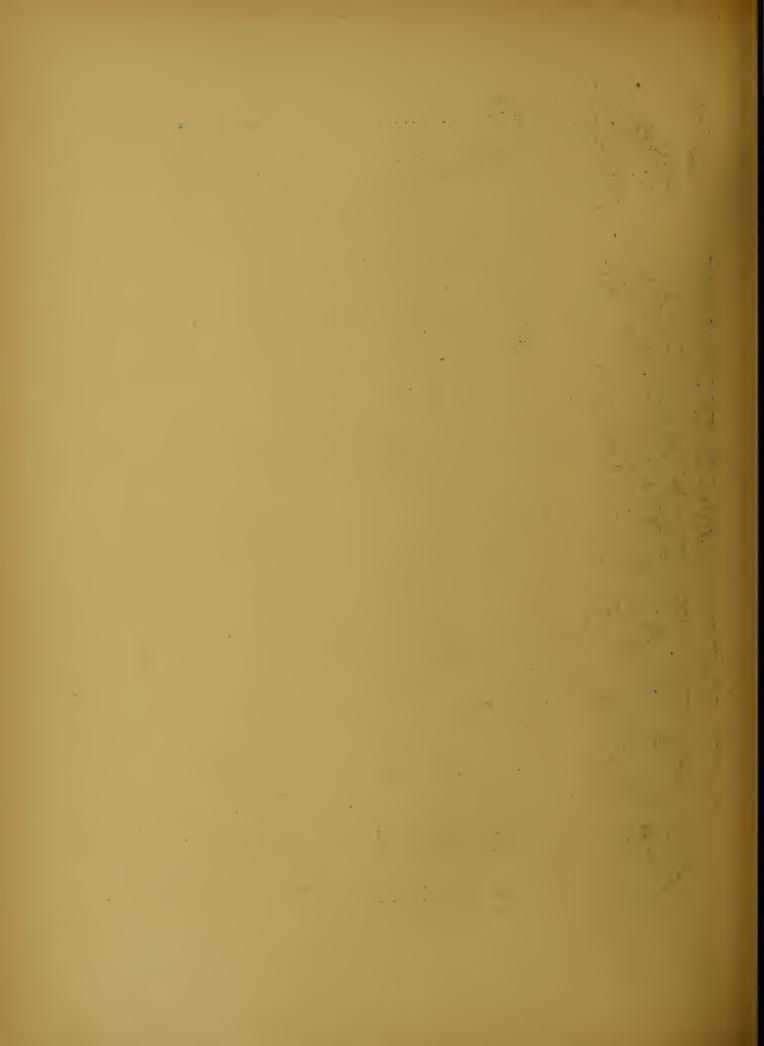

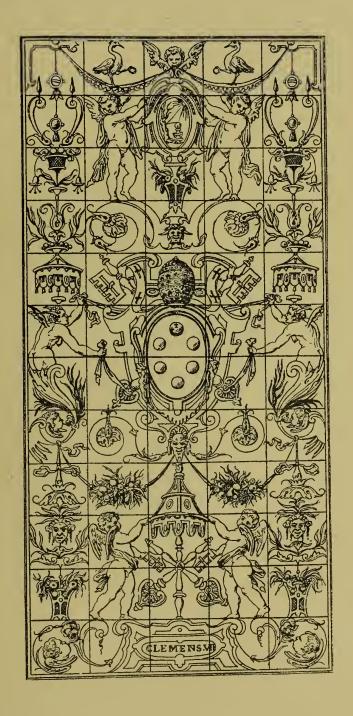

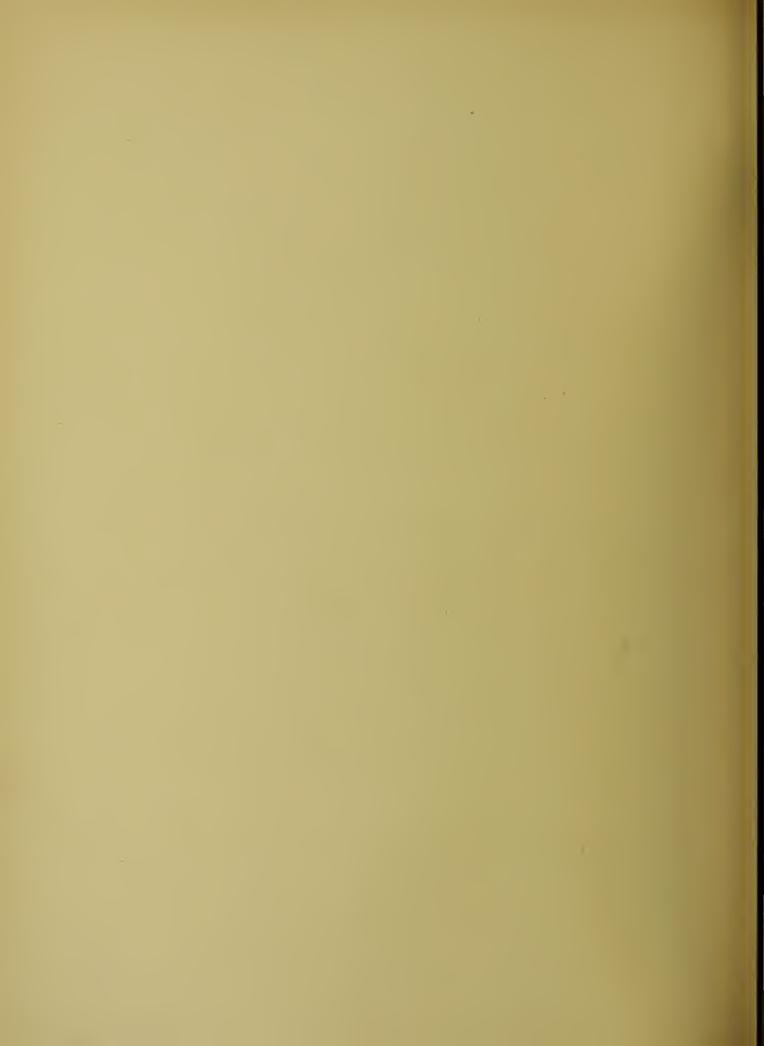



Sebastian Serlio (Anf. XVI. Jahrh.).

Hirth: Renaissance. No. 123.





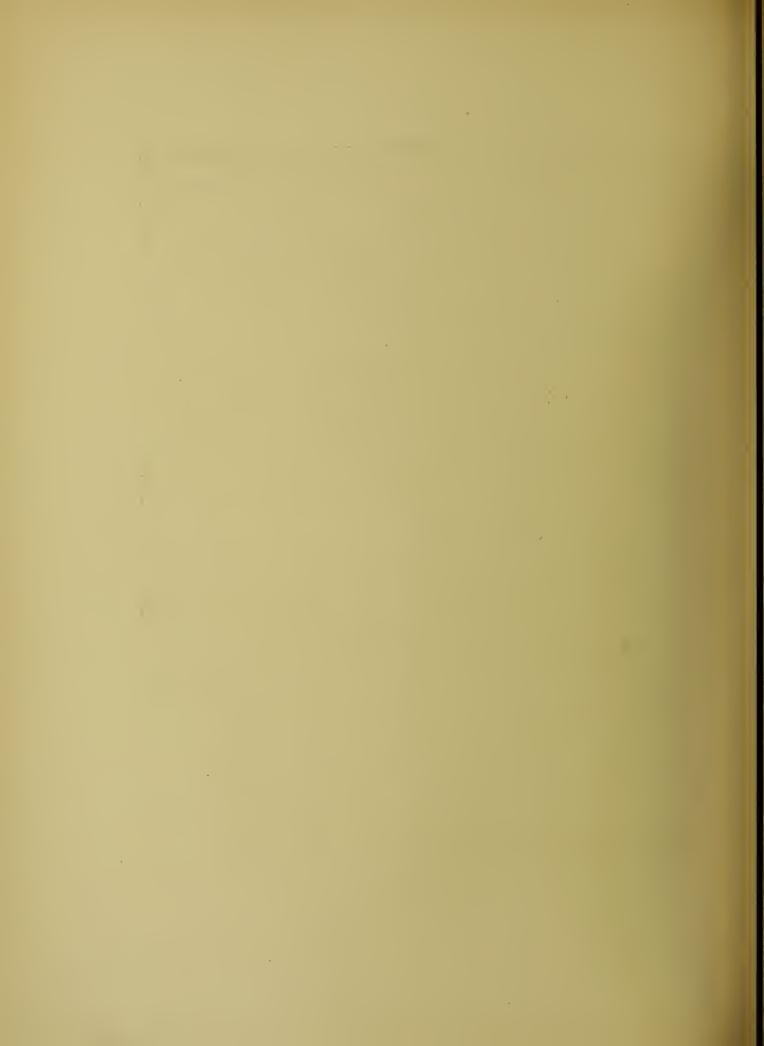









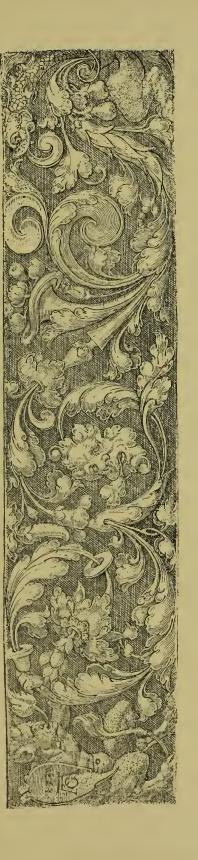

Heinrich Aldegrever (1532).





Herm. Manuel Deutsch (1547).

Hirth: Renaissance. No. 128.

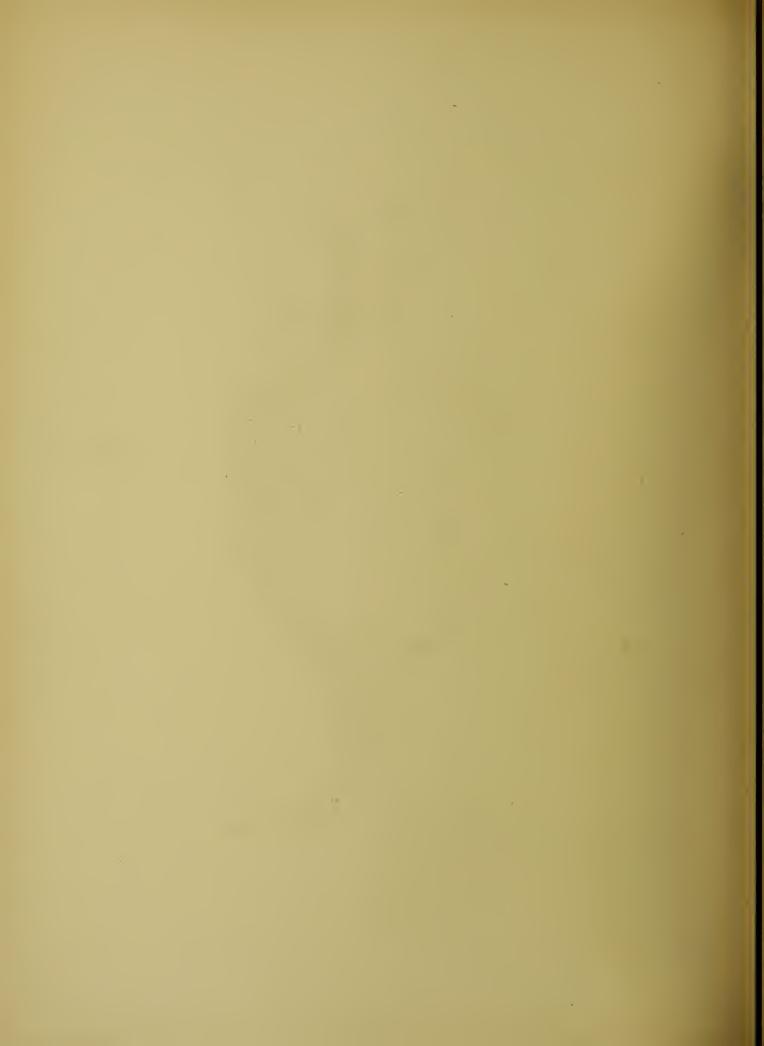



Wenzel Jamitzer (1508-1585).

Hirth: Renaissance. No. 129.

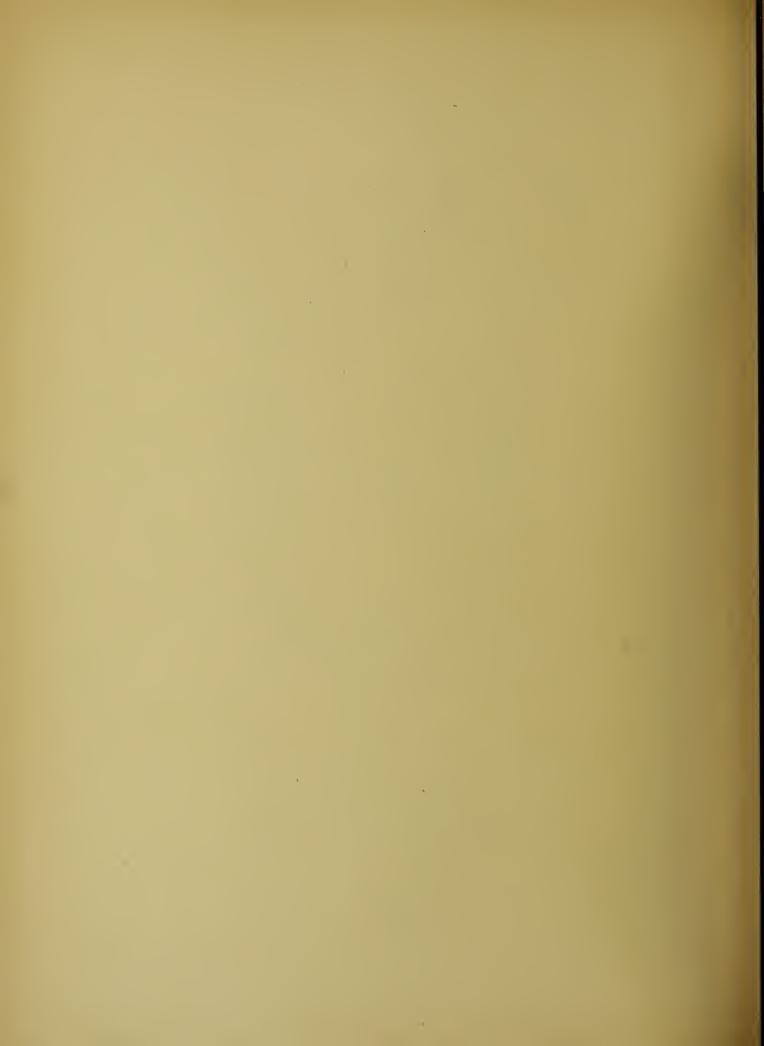



Hirth: Renaissance. No. 130.

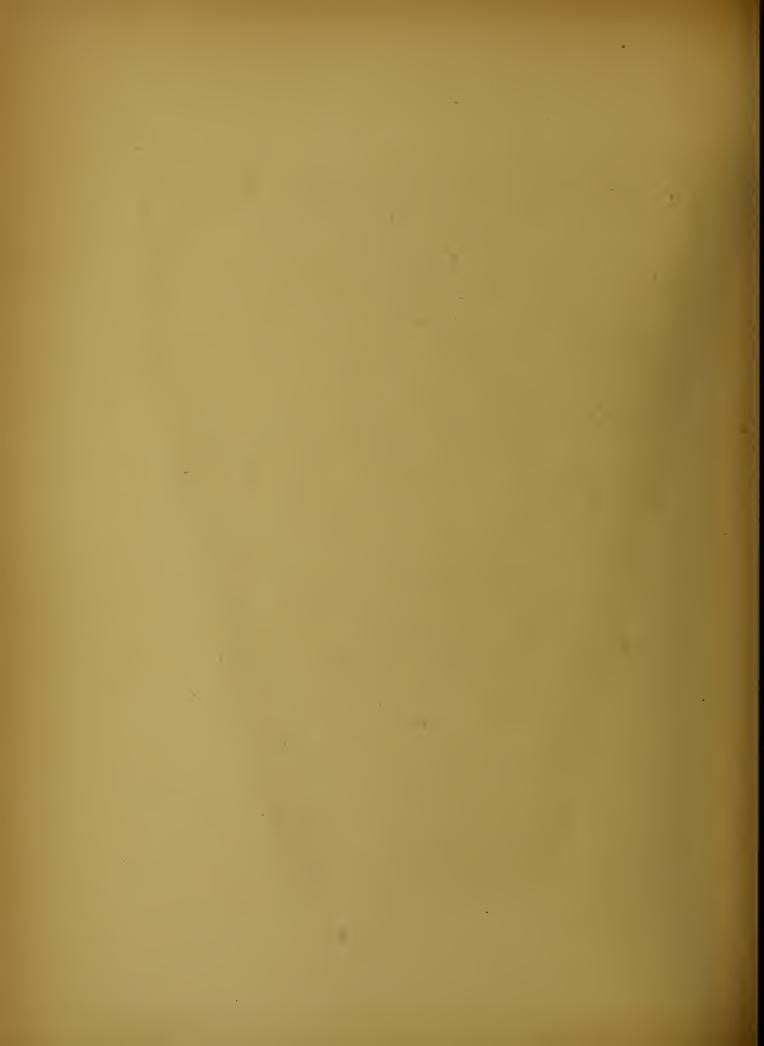



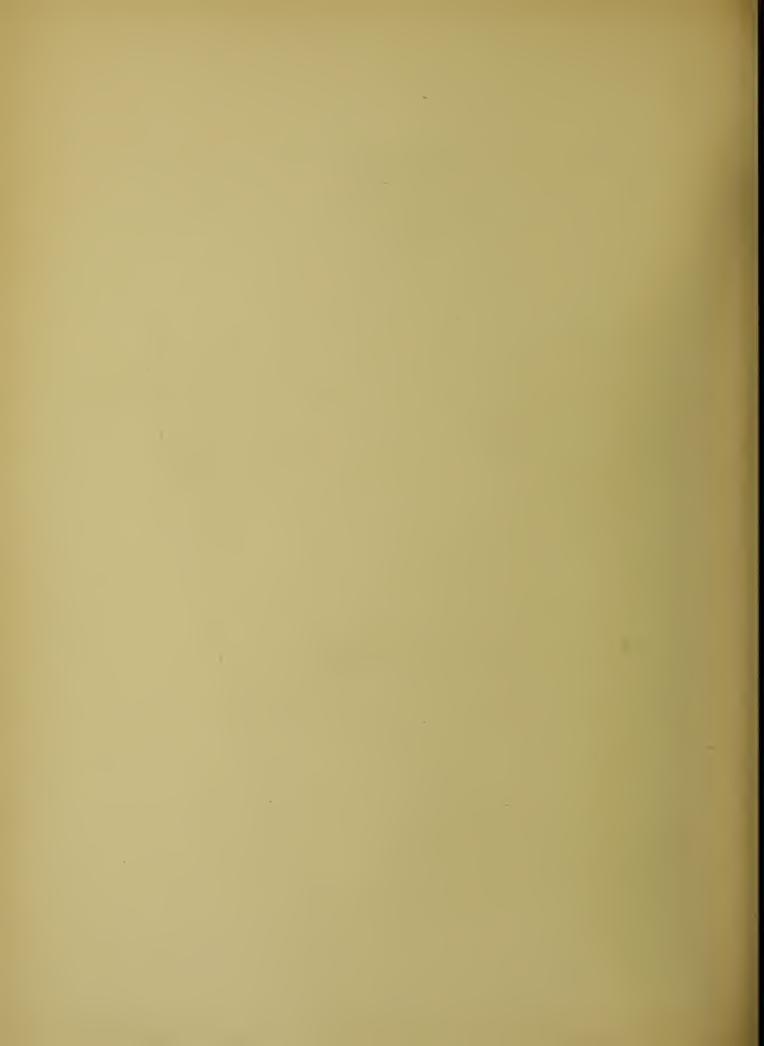









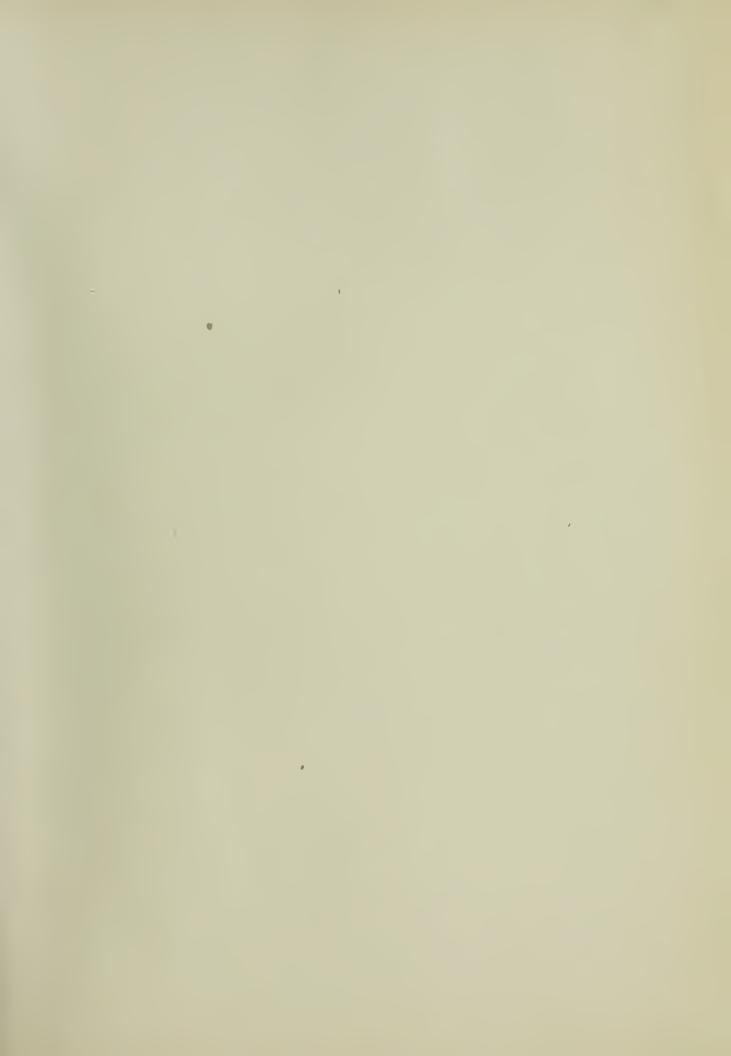







NC 85 H*5*7 Hirth, Georg
Der Formenschatz Der
Renaissance

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY